

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

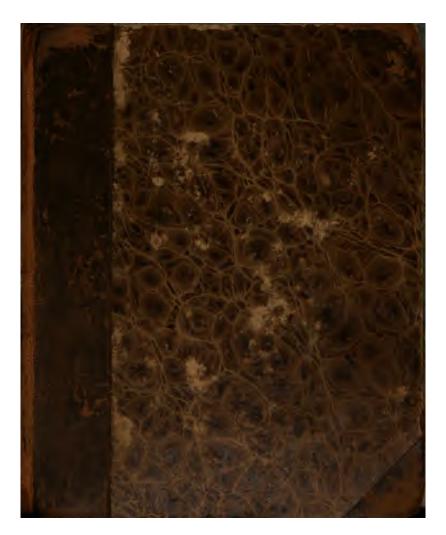

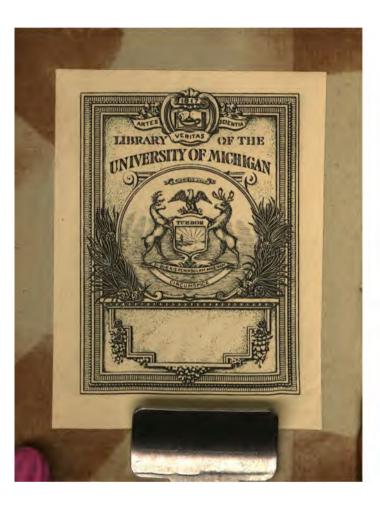

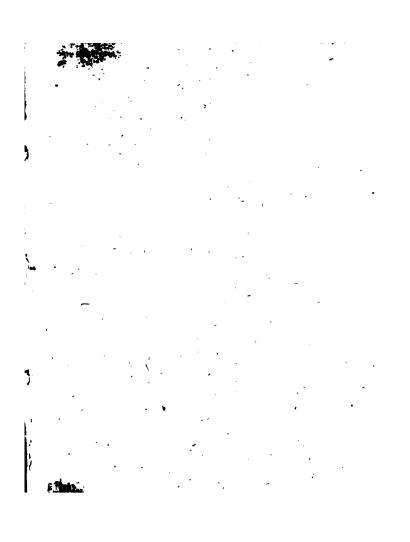

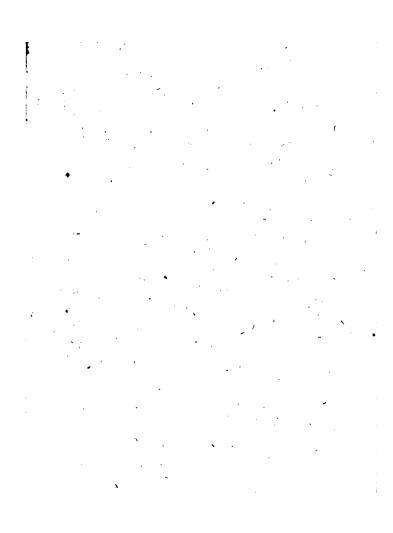

### C. MR. Bielands

# Selbst = Schilderung

in ber

Erlåuterung

b e F

bie leste Ansgabe begleitenben

Rupfer-Sammlung

non

J. G. Gruber.

Leipzig 1826, ben Friedrich Fleisch

## C. 'M. Wielands

# sammtliche Berte.

3mei und funfzigfter Banb.

Derausgegeben

bon

3. G. Gruber.

Supplement banb.

Eciptig 1826, ben Briebrich Bleifcher 838 W64 1824

v,54

44-146595

#### A n

### Georg Zoadim Goschen.

Mis unfer Bottiger Wielanben in Domannsftabt jum lesten Maie besuchte, kam die Rebe auf Klopstocks Tobtenfeier. "Die Beschreibung barvon, so erzählt Bottiger, — die Ich Wiesland von, so erzählt Bottiger, — die ich Wiesland von Beimar aus zugeschickt hatte, war ihm sehr eihrend gewesen. Besonders hatte ihn eine kleine Schrift sehr angezogen: Er über ihn bestliefe, worin man nur Stellen-aus Alopstocks Schriften zusammengestellt und so eine Autobiographie bes unsterbischen Sangers sinnweich ausgesstellt hatte. Man könnte, sagte Wiesland, basseite auch aus weinen Werken ihnn. Man nichte aber

baju auch in eine geheime Sefchichte berfelben genau eingeweiht fenn."

Dies fiel mir fogleich wieber ein, als ich Betanlaffung erhielt, ber Rupferfamminng ju unfrer Ausgabe von Bielands Berfen Erlauterungen beigufügen. Bei weiterem Rachbenten barüber etinnerte ich mich auch eines Muniches von Dieland, bag boch irgend einer feiner Kreunde gu einer Apologie feiner erotischen Gebichte fich entschliefen michte. So febr er überzeugt war, bag biefe einer Apologie beburften, eben fo febr war er es bavon., baß es bagu nur gefunder Augen und eines ehrlichen Willens, aber teiner befonbern Runfte beburfe. Dag es im Jahr 1825 noch einer gang andern Apologie fur ihn beburfen murbe, - ich glaube faum, bag felbit Er, ber von unfern Bertidritten feine fonberlich fanguinifchen Sofnungen begte, fich biefes batte traumen laffen.

ist aber so, und baruni entschloßt ich mich zu bem Bersuch, beibes in bieser Schrift zu vereinigen, welche mir Selegenheit barbot, mich über mehrere wichtige Punkte, bie ich in Wielands Biographie, welche Sie bem Publikum balb geben werden, nur berühren konnte, aussuhrlicher zu ersklaren. Auf diese Weise sind diese Erklarungen einer Aupfersammlung zu einem beinahe nothwens bigen Supptement zu Wielands Biographie geworden, ober vielmehr, sie kannen als Einleitung zu berselben betrachtet werben.

Es freut mich, baf fie nicht in Ihrem Berlag erschienen finb, benn

Øbichen.

dem Freunde Wielands dem des Dichters wurdigen Berleger Don Wielands Werken.

### S & f chen

bem ehrmurbigen Beforberer bes Wahren Guten und Schonen bem hochachtungsmurbigen Menfchen,

Ihnen widme ich diese Blatter, und freue mich, Ihnen auch öffentlich sagen gu konnen, wie fehr ich Ste verehre und liebe, und wie ftolz ich auf Ihre Freundschaft bin.

### Rachweisung,

## roo die Eeklarung ber Amfertafeln zu finden ift.

|                                       |                          | ٠        |             |                  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------|
| afet.                                 | Unterfdrift.             | ebbrt su | Banb:       | ift ertiärt pag. |
| 1                                     | Benus und Pfpche         |          | 1           | 1                |
|                                       | 3u Wuti - Dvid           |          |             | 1                |
| 5                                     | Abrahams Dofer .         |          | ` <b>s</b>  | 2.2              |
| 4.                                    | Enrus                    |          | 4 -         | 10 -             |
| 5                                     | Somens Befuch gu Ri      | ofalva   | Š           | . 60             |
| 6                                     | Die Erfcheinung ber &    |          | 6 1         | 67               |
| <b>7</b> `.                           | Das Urtheil bes Paris    |          |             | 9.0              |
| 8                                     | Sbris                    |          |             | 255              |
| 9                                     | Sippias                  |          | •           | 8,               |
| 10 1                                  | Mepaffa                  |          | 30          | . , ,            |
| 13                                    | Pfuche im Sanne ju       | Deinhi   | 11          | 84               |
| 2 8                                   | Mujation .               | Dispos.  | 18          | . 71             |
| 15                                    | Charea                   | • • •    | 15          | 86               |
| 14                                    | Amadis 1.                |          | 16          | 181              |
| 15                                    | Amadis II.               | •        | 1.5         | 166              |
| ı G                                   | Tifan und Dichengis      | • • •    | 16          | 51 g             |
| 27                                    | Die Rinder der Ratus     |          |             | 50¥              |
| 18                                    | Der Korbmacher           | • •      | 17          | 815 ·            |
| ,                                     |                          | • •      | í B         |                  |
| 19.<br>10                             | Etrobylus .              | • •      | 1 9         | 618<br>110       |
|                                       | Bruda! forie ein Reffelf | ucer .   | <b>\$</b> 0 |                  |
| • 1                                   | Connemon                 | • •      | *1          | ***              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Die Waffertufe           |          | • •         | ***,             |
| i S                                   | Dberon : r Bb. a. B. 8.  | Stanze   | 16          | 444              |

| VIII         |                                        | -                   |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
|              |                                        |                     |
| Zafel.       | Unterfdrift. gebort ju Band: #         |                     |
| .4           | Oberon II.                             | 167                 |
|              | Berfules und Abmet                     | `599                |
| 56           | -Rojamunde. 1. Act 10.6t 16            | · 5 9 <b>8</b>      |
| 97 *         | Jupites 27                             | 344                 |
| <b>±</b> 8   | Bu Menanber und Gincerion . 8          | 401                 |
| <b>9</b> g   | Berameron von Rofenhann . 29           | 400                 |
| <b>5</b> 0   | Arbeit und Bufriedenheit . 50          | <b>506</b>          |
| \$1          | Abulfaueris 51                         | .500 '              |
| 5.           | Kufflärung 59                          | <b>3</b> 5 <b>5</b> |
| . 85         | Fauftina 55                            | 583                 |
| 5.4          | Mamilia 54                             | .5 8-9              |
| 3 5          | Mus Agathodamon 55                     | 56a                 |
| 36           | Ans Ariftipp' ir Bb 56                 | 5.35                |
| - / 57       | Mus Ariflipp'ar Bb 57                  | 531                 |
| _ 58         | Mus Ariftipp Sr Bb 58                  | 551                 |
| 5 9          | Mus Ariftipp 4r Bb 59                  | 559                 |
| 40           | Rifequebel                             | 299                 |
| 61           | Mus Oberon fr' Gefang' 23              | 948                 |
| 4.           | Physic ir                              | .598                |
| 45.          | Mus Oberon &r Gefang . 3 35            | 4 5 5               |
| 44 '         | Bu Radine 7                            | # 8                 |
| 45           | Die Grazien 12                         | 180                 |
| 46           | Bu den Acharnern 46                    | 405                 |
| 47           | Triton und Schatulliofe 14             | 460                 |
| 48           | Biberach 48                            | 408                 |
| èg           | Wielands Grabmal 49                    | 586                 |
| . <b>5</b> 0 | Bielands Portrait (wird burd Brn. Gofd | en geliefett)       |
| \$1.         | Bieland in Elpfium 81                  | 389                 |
| 5=2          | Banbfdrift                             | 404.                |
| 5 o b        | Dentminge auf Wieland . 54.            | 586                 |
| _            |                                        | `                   |
|              |                                        | <i>i</i> *          |
|              |                                        |                     |
|              |                                        |                     |
|              |                                        |                     |

#### I. II.

### Benus und Psyche. Bu Antis Dvib.

Awei verschiedene Künftler baben zum Anfang einer Reibe bilblider Darftellungen aus Bielaubs Dere Ten Allegorien gemabit, vielleicht weil die beiden bis Dattifden Gebichte, ju benen fie geboren \*), feine Scene als einen fur die bilbenbe Runft befonbers geeigneten Stoff barboten. Sooft zwedmafig marb Daber von ihnen ber Stoff aus bem gesamten Inbalt entnommen. Die bieburd entstandenen Allegoe zien find aber nicht blos fur biefe beiben, fonbern für den größten Theil ber Wielandischen Gebichte febr carafteriftifd. Die meiften benten, wenn pon Bieland bie Rebe ift, junadit, ober and mol als lein, an einen eroti ichen Dichter, febr Benige aber burften genquer untersucht haben, in welcher Art er es ift. Es ift baber ein Berdienft biefer Allegorien mebr, daß fie ben richtigen Gefichtepuntt fur die Bee tractung genquer bestimmen.

<sup>\*)</sup> Die Ratur ber Dinge und Anti-Duib.

Benn ein fiebzebnidbriger Jungling, ber fo eber Die Schule verlaffen bat um bie Universitat au begie ben, eine liebensmurbige Bafe findet, die erfte Liebe in feinem Bergen aufteimen fubit, und begeiftert vor ben iconen Augen ber Geffebten bas fubne Bag ftud unternimmt. ein Lebugebicht über bie Ra tur ber Dinge ju fdreiben ; mer zweifelt ba mol daß in einem folden Lebraebicte bie Liebe in bei Ratur ber Dinge eine große Rolle fpielen wirb! It biefem Raffe befand fich Wie land mit feiner Bafe ber nachmaligen Krau v. Laroche. 3mar vermocht felbst bie Allmacht ber Liebe nicht, Die nugeheur Maffe bes in ber Schule Erlernten und - was vie feltner ift - Selbftgebachten in bem Ropfe bes jun gen Dichters fo mit Begeisterung ju burchbringen daß alles fich echt poetifch gestaltet batte, allein fi mußte fic bod in ben Mittelpuntt bes. Gangen gi Rellen. Jeber erfennt bies fogleich ans ber Art, wie er fie anrebet.

D Liebe, füfer Bug an Befen, ble uns gleichen, Du herrscheft unbegranzt in allen Schöpfungs = Reichen Dich fühlt ber schöpfer gelbft! Du führeft uns zu ihm Du bift bie Geberin ber schönften besten Frenden, Und teine andre Luft bezahlt felbft beine Leiben. D! tonte mein Gesang hoch, wie ein himmlisch Lied Rein, wie im Cherubim bein ew'ges Feuer glubt,

So füß wie beine Lust, so start wie beine Eriebe, Dann wagt' ich fühn bein Lob, dann solltest du, o Liebe! Des heiligsten Gesangs grhabner Inhalt sepn! Weg, trunkne Sanger, weg, die ihr von Lieb' und Wein, Dort wo beim Faunentanz die wilde Flote schallet, Auf feiler Fronen Schopf mit starrer Junge lallet; Entweibt den Namen nicht, der Engeln heilig ist, Womit ber Himmel selbst den Unerschäffnen grüßt; Den Namen, dessen Macht die bessern Welten ebren, Und bessen Wunder und einst Ewigseiten lebren!

Die iconften Bundniffe, die unfre Seele tennt, Die teusche Flamme, die durch Hymens Facel breunt, Der holden Sippschaft Quell, die micht'gen Sympathiern,

Woburch sich wechselsweis verwandte Seelen ziehen; Du, Freundschaft, süber Trost bes Lebens, das von dix Erst seinen Reiz empfängt, und Siderheit und Zier; Die bib're Liebe selbst, womit wir im Verlangen Das menschliche Geschlecht und die Natur umfangen, Sind nur ein Strahl von dir, den beines Anhauchs Mache

In unfrer falten Bruft, o Liebe, angefact.

Man fiebt, daß bier von ber Liebe in einem ganz andern, ale bem gemeinen, Sinne bie Rebe ift. Rur in biefem boberen Sinne konnte fie ber Ing. Ling benken und fublen, der kurze Beit barauf bem Sostem eines reizenden Berführers in seinem Anti-Do ib eine Theorie von der Liebe entgegenstellte, wie sie allein aus der Quelle eines reinen Gemuths entspringen fann. Im Borgefühl dieser Liebe rufter ba aus:

Wie gludlich seve ihr, die ibr liebt, So fern ihr euer Glude fennet!
Ibr habt, wonach umsoust die Menge rennet, Und was tein Wurf des Jusals gibt.
Cuch fließen die genofinen Stunden,
Jedwede schin und satt an Lust;
Bon euch wird an der Freundin Bruß
Des Lebens Freude gang, der Schmerz kaum halb empfunden.

Doch foll der Liebe Glud, wie ihr, unsterblich sepn, Soll sie mit end in Welten übergeben, Bo wir mit andern Augen sehen, Bo und der Erde Größen klein, Und tausend Wünsche kindisch scheinen, Um die wir dier so oft, wenn sie und sehlen, welnen; So lautert stets die Lust, die ihr genießt. Und macht sie geistiger. O wie entzückend sp Die Wollust, die kein Stlav der Sinne kennet, Wenn und harmonischer erhabner Triebe doll, In jedem Blick der Seelen Gleichlaut rübret! Indem der Eugend Weg und holbe Weisheit schert

Iwar ber begehrt von uns zu viel, Der bei lebend'gem Leib uns zu Intelligenzen Erheben will. Das feinere Gefühl Des Schonen schwebt in beider Welten Grenzen. Die Reize, deren suffe Macht Der Weise selbst erfahrt, der schlanken Glieber Pracht,

Die Angen, die fo rührend glänzen, Der Rosenmund, der so bezaubernd lacht, Sind darum nicht so schön, daß wir sie stoisch flieben! Wer schuf die Trieb uns an, die uns so mächtig

Sat die Natur, die nichts vergebens macht, Und burd bes Welbes Reis nur Schlingen legen

will burd bes mein der mie Schlingen les

Und ift's, bamit wir fitads bie Augen folleffen follen,

Das birfem Zauber alles weicht, Und bas geliebte Weib uns eine Gottin baucht?

Doch wie viel schoner als die Rosen frischer Wangen, Und Lilien, die auf der Haut nur prangen, Ift eine Seele, die der Glanz der Unschuld schmudt! Ein aufgeklärter Seist, von Irrthum unbefangen, Ein Wis, so ungeschminkt als ihre Mosenwangen, Der nie verwundet, stets entzückt; Und eine Tugend, die gleich weit Von Schwäche wie von Sprödigkeit, D! feine Schönheit, die, ber Erb' entspraffen, Sich wieder in fie fentet, gleicht Der Seele, die von geist'gem Licht umfloffen, Woll himmlischer Begier der Unterwelt entsteucht, Und wie auf macht'gen Engelsstügeln Quf göttlichen Gebanken sich erhebt! Bas ist dem Herzen gleich, worin der himmel lebt Was einem Geist, in dem sich bob're Geister spiegeln

Bu biesem Biel auf beinem Mosenpfab Durch biese Welt und fanft empor zu heben, Und und von jenem mahren Leben, Das und erwartet, wenn des Erdlaufs schweres Re Einst umgeschwungen ist, ein Borgefühl zu geben, Worin dus herz befriedigt ruht; Den herben Erdgeschmack des Lebens, wo w buffen.

Bielleicht für alte Schuld, dem Suten zu verfüße Bu beitern unsern Weg, zu fidren unsern Mut Bu lautern unsern Sinn in beiner heiligen Glut Und, wenn wir kindlich nur von dir uns führe ließen.

Dein im'ges Bonnereich uns allen aufzuschließen, D Liebe, bies, dies ift bein hochter. Rubm; Dan, o Gottliche, entfliegt bu jenen Sobaren, Worin in beinem Licht bie Geister sich verklären, Und wähltest unfre Brust zu beinem Heiligthum. Wir wallen bier, aus unserm Ursprungsstande Herabgestürzt, in einem fremden Lande, Und selbst der Sinnenflav, von schnöder Lust getäuscht,

Er suchte Dich. — bu bist's, die feine Sehnfucht veischt.

Wozn, Betrogner, dich ermatten Rit dieser wilden Jagd nach einem falschen Biel, Das immer welcht? So schnappt der Hund im Nil Mit leerem Mund nach einem Wasserschatten, Das Zachermahl, womit die Wollust spelft, Läßt ewig leer dein Herz, und tödet deinen Geist.

Bohl und! die mit entwölften Sinnen Des Lebens Lauf an beiner hand beginnen, Urania! — D bleib' auch mir, bis zum Beschluß, Was du mir immer warst, meln guter Genius!

Wer hiefe Stellen erwogen hat, vedarf wol teiwes Kommentars zu unsern Allegprien, denn wie follte er nicht zum Anti-Ovid diesen holden, aber fingend ernsten, Amor, der in der Rechten den mit einem Rosentranz umwundenen Pfeil erdwärts, in der Limten aber himmelmärts den Lillenstengel halt, fogleich selbst zu erklären wissen? Zwar schweigt dieser himmlische Genins; aber, so wie er da vor uns steht, iste micht als tiefe er uns aufs vernehmlichte zu: Wiel fconer als die Rosen frischer Wangen, Und Lilien, die auf der haut nur prangen. Ift eine Seele, die der Glaut der Unschuld schmidt

Das ftrablende Licht pon oben ift bet biefe Amor fo unentbehrlich als auf bem andern Blatte, b Urania, ber Gottin ber bimmlifchen Liebe, die ar lichteren Regionen auf ben Kittigen von Liebesgotter und Bephors, vor benen die bufteren die Erbe un bullenden Schatten flieben, berabgetragen wird gu Drbe, wo unter ihrem guß ein Krubling aufblub Wie fe fo mild auf Pfode berabblict und ben Ari weibend über fie ausftredt! Den rechte Augenbli fur bie Beibe num Soberen ift ba. Unangefochte von Tober Begier und milber Leibenfcaft, - Den ber Lowe, bies Sinnbild ber Starte bes Materiel len, liegt gebanbigt ba, - fist Pfoche, finnend ube die Rofen. mit benen bie irbifche Liebe'bas buntl Erdenleben verschonert, bie ihr aber boch nicht fu immer genugen fofften. Die Abnung bavon ift ebei in ihrer Seele aufgegangen, und dies mar ber Au genblid, wo Urania weihend ihr fic naben fonnte Mivde fublt ibre Mabe; fie ftebt an bem Biele, gi welchem ber Rofenpfab ber Liebe burd biefi Belt führen foll; fie bat bas Borgefühl jenet reineren Lebens, worin bas Berg befriedigt rubt: und mabrend einer ber himmlifden Amorn bingul nach bem Lichte zeigend ibre bobere Bestimmung an: bentet, breitet ber anbre wie mit Schnsucht ben Erm nach ihr aus.

Diese Psoche ift nicht mehr jene, wie sie war,
ba sie aus ben Handen
Der Mutter Isis tam; noch ungebilbet zwar,
Doch voller Stoff. Sie auszubilben war
Der Musen Amt, sie zu vollenden
Der Grazien. — Was fehlt zur Göttin ihr?
Der Götter Glüg. Auch dies ihr zuzuwenden,
Gebührt allein, o Gott ber Liebe, dir!

Aud ihr wird es ergeben wie jener Pfoce des foonen Milesichen Marchens, wenn sie an einem neuen schoneren Orte, unwissend wie sie babin getommen, sich nun finden wird.

Sie breht mit zweifelhaften Bliden
Sich schächtern um, und fragt fich ob fie wacht?
"Erdumt' ich bisher? — Bor wenig Augenbliden »
Wo war ich ba? — Nicht bier! — In hirtentracht
Schien mir die Hand ein Liebesgott zu bruden.
Es war ein Eraum! — und doch — Nein, nein,
Es kann kein Traum gewesen sepn!"

Allein genug; benn es ware nicht rathfam, mit ber Erklätung weiter zu gehen. Die Allegorie gewährt burch das Verhüllte einen immer neuen Reiz, und es muß jedem selbst zu suchen und zu sinden etwas übrig bleiben.

Degegen burfte einem Sweifel au begegnen fer "Mag fevn, fagt vielleicht Mancher . Dag biefe 21 gorien die Ausicht Wielands von der Liebe, wie in ben Gedichten feiner Jugend fich gei vollfommen tren barftellen : wie man aber fagen font bas fle augleich fur ben großten Theil fein Sedicte, gerabe in biefer Sinfict, fe darafteriftifd fevn follen , bas ift und unbegreiflich Bielleicht, bas es Dandem menigftens begreif der geworden mare, wenn Bieland fein allegorifc Bebicht Pfode, aus welchem bie obigen Stell entlebnt find, nicht unvollendet gelaffen batte. M ebr auch in Con und Manier von ben Gedichten fe ner Jugend verfcbieben, mar boch ber 3med berfell und diefe voetische Naturgeschichte ber Gee murbe flar ermiefen baben, bag auch Bielanb Scherz wie im Ernfte berfelbe mar. Da nun at von ienem Gebichte nur Bruchftade vorbanden fin fo ift die Enticheibung allerdings fcmieriger gemi ben, und es bleibt fein andres Mittel dagu ubri wie feber. ber nicht blos von= ober nachurtbe Ien will, augesteben wird, als dag wir erft bie Brn ftude bavon, die in andre Gebichte Wielands übi aegangen find, gufammen nehmen, und bann - fell nrtheilen. Dies gebietet bie Tugend ber Gerecht feit, die aberall unter ben Rarbingl-Lugenden oben ftebt. Ift man biefe gegen jeben ju üben verpflichti wie viel mehr nicht gegen ben Mann, ber mit Bat Beit von fich fagte: "Ich, ber fich allem was Mensch cheißt so nube verwandt fühlt, kann auch nicht bem unbedentendsten Erdensohne, der vor dreitausend Jahren in Kappadogia, Pontus und Affa gelebt bat, Unrecht thun sehen, ohne daß sich meine Eingeweide bewegen, und ohne in Bersuchung zu gerathen, mich seiner auzunehmen."

Augenscheinlich ist allerdings der Abstich, welchen Wielands spätere Gedichte mit seinen früheren machen. Selbst unter seinen früheren aber ist ein Unterschied bemerklich, denn ein anderer ist der sich selbst überlassene Wieland zu Lübingen, und ein ansderer der, der zu Jürich in jugendlicher Verehrung der Richtung Bodmers folgte. Seine Gedichte has ben da einen mehr religibsen Charafter, und die meissen auch Gegenstände der driftlichen Religion zum Inhalt. Unter andern ward er von Bodmer auch veranlaßt, sich aus der hebrässchen Patriarchenwelt einen Gegenstand zu poetischer Behandlung zu wahlen, und er wählte

#### III.

bie Prufung Abrahams ans deren brittem Gefange hier ber Runftler eine Geene gewählt hat, bie, als allgemein befannt, einer Ertldrung nicht bebarf.

Ber feunt nicht ben geheimen gufammenbar ber, in den garteften Geelen am ftartften, swift ben Befühlen bet Liebe und ben religiofen Gefühl fatt findet? Micht felten entfreingt and biefem ve borgenen Grunde, beller ober truber, die Anelle b Moftif, burd beren magische Wirtung bas gange @ mutb in ben dunflen Buftanb bes Ahnens und Ge nens verfinft und fic barin wie in bem Salbtraun einer ftillen milben Dammerung fo wohl gefällt. U: glad und Abfpannung ber Scele, als naturliche Roli fruberer Ueberreigung berfelben, begunftigen bany fachlich jene Gemutheftimmung, worin ber Menf manden feltfamen Taufdungen unterliegt. Der gro ten eine von biefen ift obne 3weifel bie, worein bi Liebe verloct : wenn burd die Mantaffe bie Unter fciebe beffen , was himmlifc und mas Irbifd an it ift, verfdwinden. Bie bas finnliche Gefühl in ba religibie. fo mifcht fic bann nut-allauleicht auch ba reliaible Gefühl in bas finnliche, bem fich ber Menfd je unichnlbiger um fo mehr, verbachtlos überlift, i begludender Somarmerel nicht abnend, wie weni ungemein bas fen, woburd er über alles Bemeine fic fo erbaben bunft, bag er mit folger Werachtung bar auf berabblidt. Rann er fich weniger banten ale el nen balben Engel?

In biefer Stimmung und in diefer Läufdung be fand fich Wieland mehrere Jahre lang in Burich. Un gludlich hatte feina exste Liebe geendet, an mehrsa det Seelenüberreigung fehlte es nicht, die Gindrude Der Rindheit wirften machtig in ber Gegenwart nach, in welcher er eine unbefriedigte Leere bes Bergens. fcmerglich fühlte; er mußte Mpftiler werben.' Der. junge Muftifer blieb aber nicht obne mannichfaltige Theilnabme gartlider weiblider Geelen, mit benen er fomvatbifiren fonnte, und fah einen fleinen Sarem um fic versammelt, in welchem er als Apoftel ber Platonischen Liebe auftrat, die, wie man weiß, ' am beften auf ben Buftand ber Engel vorbereitet. Dan bing an ben Lippen bes begeifterten Rebners, und wie febr diefer auch Engel mar, fo mangelte es ibm bod nicht an einer fleinen Gitelfeit, bie fic baburd go fomeidelt fühlte. Daburd war es fo weit gefommen, daß es nur von ibm abbing, ber Stifter einen Sette an werben, moin es ibm bamale menigstene nicht an ber Gigenschaft der Schwarmerei fehlte. Ber weiß, wie weit es gedieben mare obne ein Beines Greignif. welches ibn aber feinen mabren Buftand bebentlich machte, und deshalb bier ermahnt werden muß.

Sein Platonischer harem enthielt fast laufer Emgel, die zwar nicht durch die frischeste Jugendbluthvreizten, aber deren Berkörperung doch gerade noch Reize genug besaß, um die schone Seele dahinter nicht ohne Wohlgefallen zu betrachten. Einer dieser sichenen Seelen, welche seit ihrer Einterterung in den Körper vierzig Jahre zählte, hatte er ben Namen Aspasia gegeben. Wenn ich nun sage, daß er in

feinem kleineren Gedicht Aspafia ober bie pl tonifde Liebe biefelbe Aspasia, unter bem Mag Alfahest aber sich felbst geschildert hat; so ker man eigentlich jenes Ereignis schon. Wieland.! Labest

Es war in feiner Art
Ein feltner Mann, wiewohl noch ohne Bart,
Bon Anfehn jung, boch altflug an Betragen;
An Unschuld ein Kombab;
Bei Damen, benen er sehr gern Besuche gab,
Kalt wie ein Bild von Alabaster;
Doch seelvoll, wie ein Geist in einem Lustgewan
Und mit dem unfichtbaren Land
Beinade mehr als unster Welt bekannt;
Mit Einem Wort: ein zweiter Joroaster.

Er unternahm es, Aspassen ben Blid in b Belt ber Geister und Ibeen zu eröffnen, wozu | auf eigne Beise mußte feben Lernen.

Nachdein in weniger als einem Bierteljahr Ihr diese Art zu sehn geldusig war: Nun war es Zeit zu bobern Lebreu! Nun wieß ihr Alkabest die eble Kunst — zu: Sebn

Der Angen ganglich zu entbehren. Nothwendig mußte dies ein wenig langfam gehn. Erft fab sie — nichts. Doch nur getrost un immer Sineingegnat! Schon zeigt ich weiß nicht welcher Schimmer

Don ferne fic. Was tank ein fester Borfat nicht! Busebens ofnet fich ihr innerlich Gesicht Dem nicht mehr blendenden untörperlichen Licht, Dem Element atherischer Geschöpfe!

Wie fich erwarten läßt, ging es mit biefem Geben bes Unfichtbaren immer beffer und beffer, und wie man nur ert Geister gesehen hatte, ging man, nun auch an das Geschäft ber eignen Entforperung, worin man ebenfalls gang gute Fortschritte machte bis der — Mondschein bazwischen kant.

Der Mondichein bat dies eigen, wie uns daucht, Er icheinet une die Welt der Geifter aufzufchließen:

Man fahlt fich feberleicht, Und glaubt in Luft bahin ju fließen; Der Schlummer ber Natur halt rings um uns herum Aus Ehrfurcht alle Mesen stumm, Und aus den Formen, die im zweiselhasten Schatten Gar sonderbar fich mischen, wandeln, gatten, Schafft unvermerkt ber Geift sich ein Elysium. Die Werktagswelt verschwindt. Ein wollnstreiches Gebnen

Sowellt fanft das herz. Befreit von irdischer Begier Erhebt die Seele-sich zum wesentlichen Schönen, Und hobe Abnungen entwickeln sich in ihr. Es sep nun was ihr wollt, — benn hier es entscheiden

Ift nicht ber Orf, — es sep ein sußer Selbstetri- Es sep Realisat, es sep vermischt aus beiben, Was biesen Seelenstand so reizend macht, — gent Ein Schwarmer, der in diesem Stande Mit einer Schwarmerin, wenn alles dammernd, si und einsam um ihn ist, plat quisiren will, Gleicht einem, der bei duntler Nacht am Nands Des stellsten Abgrunds schläft. Auch hier mach Ort und Zeit

Und Er und Gie febr vielen Unterfceib.

Sanz so vollständig, als von den Personen di Gedichts zu vermuthen ift, machten die wirkliche Bersonen die Erfahrung von der Sesabr nicht, in die man sich stützteiche ger nicht wahrnimmt, welche Rolle dinnbemerkte Leib dabei spielt: allein wie, wenn di Jürcherische Aspasia zwar klug genug gewesen wärme wie sie dies denn war, — den Ausgang von auszussehen, zugleich aber in ihrem Wittwenstand so wenig priesterlich, daß sie in den Nehen ihre Alugheit die unbefangene Unerfahrenheit des nicht argwohnenden Jünglings zu ihrem Vortheil zu san gen sich kein Bedenken gemacht hätte? Die Auger wären ihm dann zwar auch geösnet worden, aber pur durch den Verlust seiner Unschuld.

Raum maren bie Augen ibm. gladlich genng. gebinet, als er über feinen Buftand mit fic au Rathe aing. Der balb gewonnenen lieberzeugung, baf er .. aus falider Anfict an einen nefabtliden Aboroud verirrt fen, folgte-ber Entiblug, nun vor allen Dingen bie Annit 30 erlernen, wie man mit eignen Ungen richtig febe , eine Runft , bie etwas fcwerer ift. als fie mandem ideinen mag. Bu biefem Bebuf begab er fich nemerbings in die Gofratische Schile, bie vielleicht unter allen von bem Gebeimnis jener Runk am meiften befag. Gegen einen Lehrer aus berfele ben war er inder mistraulich geworden, mas freilich eben fo viel des Schulers als bes Lebrers Schuld fevn founte. Satte er aber Mlaton misperftanben ober gerabe von ber Seite aufgefaßt, von welcher er nicht enfarfast werben follte, fo erging es ibm, wie es Taufenden vor ibm ergangen ift und Taufenden nach ibm noch ergebt. Genug, er wendete mehr und mehr pon bem misverftandenen Diaton lich ab, und in eben bem Grabe Eenonbon ju, ben man nicht mieber: Reben fann. Ect fofratifde Beisbeit murbe nnn bas Biel feines eifrigften Strebens. Die erne es ibm darum in thun war, beweist ber limstand. baff er bamit anfing, fic in bet Gelbftertennts mis gu befeftigen; benn bag biefe Abfict bei fele ner Bearbeitung ber Tenophontifden Ergablung von araspes und Danthea gum Grunde liegt, ift nicht an verfennen. Wiemobl er nun aber, je weiter er al Tenophons hand vorwarts nach seit Blele schritt, um so nüchterner und besonnener i sich selbst und die menschlichen Angelegenheiten übaupt urtheilen lernte, so war es ihm doch unn lich, nicht anch jeht noch hinauszublichen nach hibe der Ideale, in denen er stets so sebr sich sallen hatte, und in denen der Mensch sich gefalsoll, damit er nicht in Semeinheit versinke. Naber mehr dahin wendete er den Blick, wo es zu selbast bleibt, ob in dem allzusernen Blau sich wo in voller Klarheit des Lichtes der Sipsel deut erkenndar war; er hatte die Ideale übermenschlie Bollsommenheit ausgegeben, aber nicht ein Ideal iter Menschlichseit.

Die Beranlagung, ein solches in immer fester Umriffen sich auszubilden, gab ihm feines jehig führers philosophischer Roman, die Epropad Immer stater wurde Wielands Reigung für löcken dieses bistorischen Romans, und mit inni Liebe bildete er sich Eprus zu einem Heros der Menscheit aus. Die Wünsche seines Geistes, die Gefü seines herzeus regten auch seine Eindisdungstr mächziger auf, Eprus erschien ihm als der würdig held für ein Heldengebicht; eden weit er ein Hoter Menscheit sey, und er fühlte sich begeistert den Plan, ihn als solchen auch darzustellen. Z Beist ndes einer Muse zu seinem, wenn gleich

schwierig anerkannten, Werte fubite er fich unbedurstig, und rief baber auch, nach sonstiger Sitte bet epischen Dichter, teine an. Wenn aber bei andern bie Unrufung der Muse nur eine Stimasse ift, so flog dagegen bei ihm, was er an deren Stelle sehte, aus voller Seele:

Did, o Bahrheit, bich ruf ich aus beiner glau-

Mutter ber foonen Ratur, ju meinen Gefangen berunter!

Benn in ber Morgenrothe bes Lebens mein wantenber Rus icon

Einfam die Pfade bestieg, die zu beinem Lempel

Benn mein Gefang bir immer geweiht war, fo bore mid, Gottin,

Beht, ba mein Geist von mehr als Liebe zu finchtigem Nachrubm,

De er von Liebe ber Engend entbrannt, in fichtba-

Ihre Geftalt bem Menfchengeschlecht gu entwerfen geluftet.

Jeig', o geige fie mir, in ihrer Graffen Mitte, Denefittliche Benus, die einst dein Xen oph on Mante, Und bein Afolep o mit ibm, bie Mutter bes geiftigen Schonen.

<sup>\*)</sup> Shaftesbury.

und 3fr, poret mid, Freunde der unentheiligt

und der Angend, vor andern 3hr fünftige herricher bar Bolle

Deren jugendlich Berg bie Gewalt ber Bahrhe noch fühlet:

Sort mich, und lernt von Corus bie mabre Gro ber Selben!

#### IV.

Cprus auf bem Schlachtfelbe.

Als Cyrus, jum Jungling aufblubend, am M bischen Hofe bei Aftvages fab, in welcher Heppigke man das Leben verschwelgte, uneingedent der beil gen Pflichten, die man batte erfüllen follen, da e gögte sich oft sein wunschendes Herz mit Traume einer bessern Jufunft. Ihn selbst läßt der Dicht von jener Zeit sagen:

<sup>---</sup> Wie fann ein benfenbes Wefe Dacht' ich, fich in ben Birtel ber Sinne, ins thi

Selber verbannen? Die füßesten Freuden fich felb miegonnen,

Die bem Menfchen vom Staub jum Rang ber Sifter erboben ?

Wie die Gewalt, im weitesten Areise den Entein ber Entel

Sutes ju thun, ein Schöpfer, ein Dater ber Boller zu merben,

Ungebraucht laffen? Bie fann er vergeffen, - et:

Jebes Bebarfnif ihn bran, - bag auch ein Weib ibn geboren?

Daß er ein Menfch ist, wie sie, auf die er als Stlaven berabsieht?

Daß bie Geburt nicht Könige macht; bag bobere Eugend,

Sobere Beiebeit nur, nicht Thronen, nicht Dia- bem ihn

Ueber die Bolfer erhobn? - D batt' ich, fo wallte mein Berg bann

Oft in feurigen Bunfden empor, o hatt' ich bie Milmacht

Eines Rbuigs, wie follte mein Berg mir Freuden erfinden !

Die Vorsehung hatte ibn nun auf den Ehron gefett; fein Wille war noch berselbe, sein Herz uoch unverändert, allein die Umftände waren dem entgesen, was beibe heischten; er mußte sich zu Krieg entschließen. Die Ursache dazu mußte nicht blos bringend, sie mußte auch gerecht sepu.

Corus ging nicht, vom Beift bes unmenfchlich Stolzes getrieben. Kreie Wolfer in Banbe gu werfen, nicht blaben Bolbne Lempel ber Ranfte des Friedens, in Afe au legen, -Micht die Erbe jum einsamen Grabe, jut Urne b Stanbes. Abrer, Ermargten gu machen. Dich rief bes Mate lands Stimme. Gottlicher! auf, bid rief bas Wimmern bes zar lichen Sanglings Ma ber bebenden Bruft, bie Unfduld ber Jungfrai ber Mitter Deilige Renfcheit, ber Anabe, ber icon jur Tugen bes Maters Beinem Beterland muchs, die gitternbe Stimm bes Greifes. Rief bich, o Beld, ins eiferne geld! Bor fonobe - Entehrung Und por fflavifchen Reffeln Die Freigebornen at fdugen, Gilft bu getroft ben Eprannen entgegen, ein fous genber Engel! Die Schlacht ift vorüber, und als Sieger ftellt

unfer Blatt ben Selben auf bem Schlachtfelbe bar. -"Als Sieger? - Man follte meinen, er fep ver: wundet und im Begriff zu finten." — Freilich wol ist dies nicht die Miene und die Haltung, die man soust von einem Sieger erwartet, allein der Dichter hat anch teinen gewöhnlichen Sieger darstellen wollen und tonnen. Ob nicht gleichwohl einen andern, als uns das Bild zeigt, beurtheile der Leser selbst. Her ist des Dichters Schilderung.

- - Rur Cyrus bleibet noch einfam Euf bem Schauplat bes Lobes gurud. Mit traueruben Bliden

Sieht er fich um und feufat, und ftille Ehranen, von Engeln

Aufgefaffet, entichleichen ben braunen Bangen bes Siegers.

Schauernd, mit bleicher Stirn, von ber ber helbenfcmeiß traufelt,

Steht er und ichaut umber, vergift bes Sieges und jammert

In fich felber verhult. Ist wollten in heiligem Borne Geine Lippen fich dinen, dem Ungerechten zu fluchen, Deffen verschnendes Blut ist mit dem Blute der Opfer Seines unseligen Stolzes fich mischte. Doch fast'

er sich ploblich Blicker, , und schwieg, und sah mit tiefen Blicken gen himmel

Und mit gefaltetem Urm. - "D Bater ber Gotter und Menfchen,

Shave herab!— O las bie bestern trostenden Lag Eilen, die Wiederbringer ber Ruh und der friel famen Ordnung,

Sung bem bell'gen Gefchifte, die Menfchen glibeti ju machen,

Sang bem Frieden geweist! — Aber noch find fie fern. Dein unerforfoliches Schlaf Forbert noch Blut. Noch ruft ber Tugenden schwerst ber Valichten

Strengste mich auf." - So deutt er, und ftel in traurigem Tieffinn

Und in Dehmuth verfentt.

Wet tounte aber erwarten, daß diefer held i eine schlaffe Empfindelei versinten werde? Die rel liche Sache, die ihm vor der Schlacht so große S cherheit gab, mußte and nach derfelben ihn bald wie ber erheben, und er mußte sich beffen exinnern, wa er so wahr gesagt batte:

Der die Schiefungen lentt, bat weislich bie Scene ber Bufunft

War und verhallt. Sie wurden uns, zog' er de Borbang jurude.

Bald mit ttebermuth fowellen, und balb ju Baghei entnerven.

Und ift im engen Reife ber gegenwärtigen Stund Unfre Arbeit vom himmel bestimmt. Und, Freunde gebubrt es. Daß wir, får ben Erfolg - bas Bert unfichtbarer Sanbe -

Unbeforgt, felbft ben Beg gur beffern gutunft uns . afnen.

Wie Errus biefen Weg fich felbst und seinem Bolle geofuet habe, dies hat und der Dichter nicht berichtet, denn aus mehreren Ursachen ließ er dieses helbengedicht unvollendet. Es ist indes tein Imelfel, daß wir Eprus, nach ertämpstem Frieden, als Bater des Vaterlandes und au seiner Regierung eine Monarchie erblickt haben wurden, die sich einem idealischen Justande derselben möglichst angenähert batte. Das eruste Studium, welches Wieland damals aus der Politis machte, stand zunächt in Beziehung auf seinen Eprus, diente aber auch nicht wenig, um seinem Geiste eine, der dieherigen fast entgezengen wiete, Richtung zu geben.

Eine ber Ursachen, warum Eprus unvollendet blieb, war Wielands Abgang von gurich nach Bern-wo aber weber Politik noch Geschichte, weber Zenophon noch Eprus, ihn vor einem starten Ruckaul in sein Geelensieber zu bewahren vermochten. Er batte hier ein Liebesabentener von ziemfich sonderdarer Art, wodurch die Erfahrungen, die er bisher von der Liebe gemacht, um eine vermehrt werden sollten, die in ih-

ten Kolgen febr wichtig fur fein Leben und Dichte wurde. Er lernte ein Dabden fennen, bas auch al eine Freundin Mouffeau's Auf erhalten bat, und die Dabden war ibm bei ber erften Refannticaft miber wartig unaussteblich. Dicht lange, fo tonnte er ge gen fie fo gerecht fepn, fie geiftreich ju finden, ban fand er ibren Umgang febr intereffant, fonnte ib beid barguf nicht entbebren, begriff nun gar nicht wie er fo blobfinnia babe fenn fonnen, etwas Diber -wartiges an einem Beicopf gu finden, bag an Bei und Bers fo ausgezeichnet, ja felbit reigend war, un endiate bamit. eine fcmarmerifde Liebe für fie al fublen, in die er fich immer tiefer binein phantafirte Das Werbaltnis amifden beiben mar etwas munber lid. Sie wollte von nichts als von Rreundich af boren. Die jeboch ben Superlativ erreichen fonnte Et. dem eben Rati Granbifon ben Ropf anfullte fugte fic biefem. obne jedoc barum meniger a bas - Betrathen an benten, ju welchem Behuf er allei band Plane au einem feften Etalliffement erfann, mi burch ein Sansstand und eine Kamilie gefichert met ben fonnten.

Mitten in feinen schnen Traumen ward er vo einem Ause nach Biberach überrascht, ben er jedor mehr um die Munsche seiner daselbst lebenden Elter nicht unbefriedigt zu laffen, als ans eigner Neigung annahm.

Smel Jahre voll Berbruffes verlebte er im Ram-" ple mit Parteisucht und Brogeffen, bis er als moble bestallter Rangleibirettor ber fleinen Republit eines fubrt werden tonnte, gebrudt von Arbeiten,- bie feis nem regen Beifte feinen Treien Spielramm liegen, ber Phantaffe bie Alugel labinten, und ibn unaufborlich in die gemeine Birtlichfeit bineinriffen, in melder er felbft nicht mehr gehoben murbe burd bie Begeifternng ber Liebe, weil in blefer Beit and bas Derhaltniß mit feiner Geliebten in Bern fic aufge lost batte. Kurmabr es mare fein Bunber gemefen. menn feine Befürchtung eingetroffen ware, bag er auch ber einzigen treuen Beliebten feiner Jugend, bet Boeffe. merbe Lebewohl fagen muffen. Diefe Brennung mar jedoch unmöglich, benn bie Berte. melde Gothe bem Laffo in den Mund gelegt bat:

Menn ich nicht bichten und nicht benten foll, So ift bas Leben mir fein Leben mehr,

waren gewiß niemals auf jemand anwendbarer als auf Wielaud. Oft besuchte ihn die Muse, wenn er unter staudigen Altendundeln vergraben war, und für ihn gab es teine drbeitofreie Stunde, wo er freie willig seine Erholung und Auterhaltung anderswonesucht batte als bei ihr.

"Aber! — aber!" — Go rief bebenklich ein Freund aus, der diese Aupfersammlung betrachtet und das bis hieher Geschriebene gelesen hatte — "ei-

ufge Blatter, ble hier vor uns liegen, erregen bei Berbacht, biefe Dufe fep etwas leichtfertiger Ratur gemefen."

#### V.

### Rabine.

,, Diese Nabine, von welcher Muse fann fie eingegeben seyn? — Belche Situazion! Welche Scene! — Ein Wöllchen vom dunnsten Silberstor lagt den Mond nur einen Seltenblick auf ein Rosengebusch thun, worin Rabine, umflattert von Liebesgöttern und Frenden, mit Anunt kofet, bis ein junger dreister Scherz, ben der Kunster wol mit Recht in einen bublerischen Schmetterling verwandelt hat, —"

— Beranlassung gibt so weit zu verloden als noch jeder dreiste Scherz gethan hat, wenn er nicht gleich anfangs gehörig zurückzewiesen wurde. Sie sehen, wie leicht sich hinzusehen ließe, diese Fabel iehrt also, daß junge Radchen, wenn sie lieben, einen dreisten Scherz dursen passiren lassen, am venigsten bei halbem Mondschein in einer Rosenlaube. Das ware nun aber Scherz zu Scherz, den man sich egen einen erusten Mann nicht erlauben barf, es pare denn, daß er für alle andre die Naivetat, als inen Mantel der Liebe, bereit hielte und nur für Bieland nicht. Senug, ich gebe Ihnen das muth-

willigfte aller Wielandiften Gebichte Preis, wher ant darum uicht auch ben Dichter und . -

, Erlauben Sie," fuhr mein Freund fort, "basich Ihnen bier noch

#### VI.

bas Urtheit bes Paris

vorlege, benn es mochte boch wol einiges in dem Ausspruch andern, ben Sie vielleicht alljurasch ju thun im Begriff waren."

Richt, baß ich mußte, vielmehr tonnte biefes gerade bienen, auf ben richtigen Gefichtepunkt, jur Betrachtung diefer Gebichte hinzufuhren. Denn fage nicht hier ber Dichter ausbrucklich:

Wer kennt ihn nicht, den Spotter Lucian? Wer bei ihn gabnt, der schnarchte wol am Busen Sptherend beim Gesang der Musen. Daß niemand feiner scherzen kann, Daß er ein schner Geist, ein Kenner, Ein Weltmann war, gesteht ihm jeder ein; Doch wünschen Tillemont und andre wacken.

Mit gutem Fug, er möchte frömmer fepu. Was uns betrifft, die gern Sofratisch lachen, Uns dient er oft zum wahren Aeskulap; Er treibt die Bidbungen der Seele fanft uns al Und weiß die Kunk, mit Lächeln oder Lachen Uns tluger oft, vergnügter siets zu machen: Und das ist mehr, gesteht's, als mancher gro Mann

In Folio und Quarto leiften tann. Um euch aus ihm für diesmal zu erbauen, Erzähl' ich euch ben Streit ber schonen Gotte frauen.

Bas burfte wol gegen eine folche Absicht m Grunde einzuwenden fepn? Der Dichter behande einen Stoff, der in der Sage vorhanden und vor ih von Dichtern behandelt und von Kunftlern dargestel worden ist, und wenn das Costume der Natur a drei Schonen etwas Anstößiges hat, so wird die Daskellung der bilbenden Kunst —

"Nie auflößig fepn, denn die bilbende Aunst ba ftets etwas Keufches an sich, wie es ber Kunftler auc auf diesem Blatte bier wohl beobachtet hat, inder er weislich vorzog, statt sich ftreng an des Dichter Schilderung zu halten, lieber der Antise sich angn nabern."

Siten Sie sich, aus Serechtigteit für die Plasti ungerecht gegen ben Dichter und Malet zu werden denn jede Aunst hat ihr Eigenthumliches, wodurd sie auf uns wirtt, und ihr etwas anderes anweisen beift sie aus ihrem Bortheil segen. Beinabe schal es, als vb Ihnen bei dem Dicter das misfiele, was bem über die Schönfeit der drei Gottinnen zum Richter geseichten Paris so gefiel, als Juno allein vor ihm fand.

Ha, tief der Hirt, da sie so ploblich sich beseelte, Run mert ich erst, was Euer Gnaden fehlte! Ich fühlt es wol, und mußte doch nicht was? Ich stand erstaunt, und blieb euch kalt wie Erde; Run seh' ich wol, es war nur das! Iest sorg' ich nur, daß ich zu feurig werde.

"Gang recht, bas mein' ich, bas! Wieland beruft sich auf Lucian, ich zweiste ob zu seinem Vortebeil, benn in der' Darstellung dieser Begebenheit bei Lucian ist dasselbe nicht dasselbe. Die drei Göttinnen kommen auch auf den Ida zu dem königlichen Hirstenknaben Paris, bamit er der Schoften von ihnen den goldenen Apfel als Preis des Sieges ertbeile; sede von ihnen such ihn zu bestechen; jede unterwirft sich ber Bedingung der Entkleidung, — kurz, es ist alles so und boch anders, denn nirgends vermiß ich bei Luzian das Kensche der Antike."

Bergeffen Sie' nicht, daß Verschiedenheit. der Absicht und der Darstellungsweise nothwendig einen Unterschied machen muffen. Lucians Darstellungsweise ist der Dialog, Wielands die Erzählung. In senem fann nicht alles bargestellt werden, was sich in dieser darstellen last, und wenn der Dichter dort

Manches einer Berfon übertragen tann, fo muß er bier in eigner Berfon übernehmen, bei welcher mi unt alljuleicht vergist, bag feine eigne Berfon . eine Rolle fpielen fann. Ift bies aber nicht, o m baufigt ber Rall bei bem tomifden Satvrifer Bir merben alfo auch nicht überfeben burfen, bi Bieland feine Ergablung - und ich nehme b amei anbern, biefer gleiche, mit bingu, - ausbru lich als Romifde bezeichnet bat. Daß bas Gat rifde dabei im Binterbalt ift, leidet feinen 3me fel. Bollen Gie nun fagen, auch Lucians Darfte luna fen fomifch fatvrifch, und boch fo anders, antworte ich, bab jebe gerade fo ift, wie fie ibr Abficht nach fevn mußte. Lucian batte blos b Absicht, die Ungereimtheiten in ber bamals noch a glaubten griechischen Gotterlebre mit guter Dani - und ber Dialog, ber fich feine eigne Bemertin erlaubt, pafte bagu portrefflich. - fo binguftelle daß ibre Ungereimtheit einleuchtender murde, -ur bies batte ohne Zweifel fur fein Dublifum tein g ringes Intereffe, bat aber gar feine mehr fur be Bollte daber ber neuere Dichter biefe nnfrige. Stoff behandeln, fo mußte es in anderer Abfict g fcheben, bei ber wir ein Intereffe haben fonnter und wie mare dies anders moglich gewesen als b burd, bag er jene griechifchtheologische Ungereimthe får und ind Menichliche überfest batte? "Ins Menfolide?"

Ronnen Sie baran Anfton nehmen? Es gibt bes -Menichlichen allerlei Urt, und gewiffe Denfolich: feiten baben fich nirgend fo auffallend gezeigt, als an ben Sottern ber Erbe, Die fic an bie Denfo= beit am ungernften erinnern liegen. Rebmen Sie barans felbit ab. von welcher Ert bas Denfolice fenn mußte, das ich allein bier meinen Tann. Deber in einer mobern : ibpllifden Unidulbewelt, (benn mit ber autif :ibollifden Unidulbemelt will ich Abnen nicht an nabe treten,) noch in einer Belt moralifder Abeale wird es fich finden, aber gebort auch fur biefe beiben - bas Romifc = Satvrifche? Und will ber Dichter , welcher biefes barftellt, in bem Dare geftellten etwa Dafter für uns aufftellen? Erwill bie Dinge nut foilbern , wie er fie findet. Bas tenn Er bafür, bag fie nicht anders find? Gleichen muß feine Schilberung boch bem Befchilberten: unb wenn man fic barinn ertennt wie in einem Spies gel -

"Dann heißt's wieber: haec fabula docet! Nichts wahr?

Wenigstens wird es des Dichters Schuld nicht fepn, wenn nicht jeder so viel Betrachtungen barüber anstellt als Geiler von Kaisersberg über Sebastian Brants Narrenschiff.

"Wol and uber ben Soluf biefer Erichlung, von welchem Lucian nicht eine Sylbe weiß?"

Mag Lucian bavon miffen ober nicht, fo werben Sie doch jugeben, bas die poetische Wahricheinlichfeis ibn erfoberte, melde Lucian an Mielande Stelle viels leicht auch nicht verlett batte, in ber feinigen aber verleben mußte, weil er genothigt war, fich frengen an die Sage au binben. Er ift's indes, welcher felbit biefen Schluß gang nabe gelegt bat, benn wenn in ber Schilderung bes Daris gefagt wird, er feb .. ein Dilettante und jugleich ein Renner", fo gebort Bielanden bavon nichts als ber feine tomifche Ausdruct. Bas bei einem folden aber für ein Ausgang sn erwarten mar, liegt am Lage. - Doch, Ibe Label follte ja nicht einen poetifchen, fondern einem moralifden Rebler treffen. hiegegen will ich mich gar nicht barauf berufen , bag bie Scene in Ubrvgien liegt, und einer Beit angehort, in welcher bas, mas Sie tadeln, nicht fur einen moralifden Rebler galt. Done Ameifel ift dies bei uns anders: follten Sie aber demungeachtet nie von Bringen im neueren Enropa gebort haben, die "um eine bubiche Racht" nicht nur weiß ber Simmel was alles aufopferten und vergagen, fondern fogar aus Recht Unrecht und aus Umrecht Recht machten?" D' wahrhaftig, Dring Barie ift noch lange nicht ber ichlimmfte unter ibnen ! Benn nun aber, tros aller unfrer Moral, Thatfaden bezengen, es gibt auch folde - Menfclichfeis . ten, und Leute, die fich ungemein wohl barin gefallen, mas in aller Welt foll benn ber Dichter mit ib-

" Gie gar nicht fcilbern."

Auch bei tomische, ber satyrische und ber tomische satyrische Dichter nicht? — Das ware boch wahrhafetig Schabe, benn wir find auf biese Weise gar oft binter die Wahrheit getommen, was Sie gewiß nicht werden leugnen wollen.

-,, Das tann ich freilich nicht. Bersteden Sie' aber eine schlimme Sache nicht hinter die tomisch = sant trifche, Poesse. Wird diese bas billigen, was sie bem: Tabel blos stellen will?"

hat es Wieland gebilligt?'

"Sagt er nicht ausbruchtich, ber Entscheibunges grund bes Paris mache — bem Wis bes Richesters Ehre?"

Seinem Bige! — Gang recht; der Dichter hat: aus der Seele aller Parisse in der Welt gesprochen, sie mögen vom Geblüte oder ich weiß nicht von was soust seyn. Diese werden unter Umständen sich ihres Wises sogar rühmen, und müssen also doch vorausessehen, daß er ihnen Ehre mache. Es ist ein nierischen Ding um die Ehre, sie wird in gar vielerlet gesucht, auch in solchem, was gar nicht zur wahren Ehre genecht. — Ich sehe hier also noch keine Spur von: Billigung. Bon der Angend rebet der Dichter: nicht.

"Hm!"

Sie haben mir ein Blatt vorgelegt, um mich vor einem übereilten Urtheil an warnen, und das verbient meine Erfenntlichteit. Erlauben Sie wol, daß ich, um meinen Dant an beweisen, Ihnen auch ein Blatt vorlege, welches ausmerksam darauf machen kann, wie Wieland wol gesprochen haben wurde, wenn im Falle der Koderung — einer hubschen Nacht von Pflichten und von Tugend die Nede gewesen mare?

"Gefchehe, mas Gerechtigteit und Billigfeit erfodern."

Run wohlan benn', fo bitte ich Gie biefes jum 15ten Bande gehörige Rupfer zu betrachten.

## VII.

# Chârea.

Diefer Charea war einer von ben berühmten Gludlichen ju Korinth. Gines Tages tam er ju bem Spuffer Diogenes.

"Du bift mußig, Diogenes?" fagte Charea. Rach meiner Gewohnheit, — antwortete Diogenes.

"So fete ich mich zu bir."

Wenn bu nichts beffere gu thun haft.

"Auf ber Belt nichts, - außer daß ich auf bem Martte fepn follte. Die Cache bes armen Lamon

wird entschieden. Sein Water war ein guter Freund unsers Hauses. Ich bente, er wird Mühe haben, seinen Feinden diesmal zu entwischen. Ich bedaure ihn. Ich hatte mir gestern vorgenommen, für ihn zu sprechen, — aber ich bin gar nicht ausgelegt. ——" Nicht aufgelegt? Und kamons Water war ein Freund beines Hauses? — Und der arme kamon ist in Gefahr?"

"Bie ich bir sagte, mein Kopf ist heute gu ulcte gut. Bir schmauseten gestern beim Alinias. Es währte bie ganze Nacht burch. Wir hatten Wein ber Sotter, Lanzerinnen, Mimen, Philosophen, diesich erst jankten, bernach besoffen, bernach ben Tauzerinnen — genug, wir hatten alles was zu einer vollständigen Kurzweil gebort. —"

Das ift alles gang bubid, wenn bu willft, -

aver der arme Lamon!

"Ber fann fich helfen? Er bauert mich, wie fich fage. Er ift ein ehrlicher Mann, — und bat eine tugendhafte Frau, — eine fehr tugendhafte Frau!"

11nd eine fcone Frau vermutbild?

"Sie tam gestern mir ihres Mannes Sache zu empfehlen. Sie hatte zwei Ainder, zwischen bret und fünf Jahren, bei fich, — liebliche kleine Geschopfe. Sie war nicht sehr gepunt, aber ihre Gekalt und Miene überraschte mich. Ste warf sich mir zu Füßen; sie sprach mit hihe für ihren Mann: — Es ift und möglich, daß er schulbig sepw tann; er ift der ehre

:lidite Mann, ber gartlidte Dater, ber befte Freund; gewiß, er tann nichts Unebles aus Borfat gethan baben: belfen Gie ibm, Gie tonnen es. machte ibr Ginmendungen! fle miderlegte mich. ftellte ibr bie Somierigfeiten vor, ba er fo niele Reinde batte. - Er babe fie blos weil er mehr Berbienfte als Wermogen babe . Jagte fie. - 3ch andte bie Achseln. - Sie weinte, und die beiden artigen Reinen Geicopfe fingen auch an, ba fie ihre Mutter fo beftig reben und weinen faben, fclangen ibre Elei= nen Arme um ibre Rnice, und fragten fie angite lich: Wird und biefer Dann unfern Bater nicht wieber geben? - 3d verfichre bic, ble Scene mar rubrend: ich batte funftig Minen um einen guten Maler gegeben, ber mir auf ber Stelle ein Gemalbe . -baraus gemacht batte."

Birtlich? - Ronntest bu'in jenem Augenblid einen folden Sebanten baben?

"Ich versichere bich, Diogenes, es ware des Gelbes werth gewesen. In meinem Leben sah ich die Schanbeit in keiner rührendern Gestalt. Ihr Busen schung unter ihrem Halbtuche so start empor, daß ich kin zu fühlen glaubte. Alles war Seele und Grazie an der reizenden Sirene. Ich sagte ihr: Madam, ich will das Möglichste versuchen; was würde man nicht für eine. Fran unternehmen wie Sie sind?—Ich muß jest zu Klinias; er gibt diesen Abend ein Fest; aber ich will mich vor Mittetnacht losreißen.

Rommen Gie um biefe Beit wieber! mein Rammerbiener foll Gie in mein Rabinet fubren, und mir wollen bann'auf ein Mittel benten, wie Ibrem Manue geholfen merben tann. Das Deifte wird von Ihnen felbit abbangen. - Rannit bu bir einbilden, Diogenes, was bie Marrin that? - Gie raffte fich mit einem Borne, ber fie noch gebumal fconer machte, -Ich hatte fie gleich bafur umarmen mogen, - vom Boben auf, eh' ich noch ausgerebet batte, und ein verächtlicher Bliet mar ihre gange Untwort. 3ch mintre meinem Rammerbiener, und verließ ffe. 36 fenne ben Rerl: ich bin gemiß, bag er ibr alles figte, mas man fagen fann; aber fie wollte ihn nicht anboren. Rommt, meine Rinder, fagte fie, ohne ihn nur eines Blides au murbigen, indem fie die tleinen Gefoorfe an ihren Bufen brudte; ber himmel wird für und forgen, - und wenn auch Er und verläßt, fo Ednnen wir fterben. - Du fiebft, bag ich Urface batte, sie eine febr tugendbafte grau zu nenmen. H

Wie ich febe, nur gar zu tugenbhaft fur die Emhaltung bes armen Lamon! — D Charea, Charea ill's mballo?

"Du bist in ber knune zu mordliffren, Diogenes! — Lebe wohl! Ich bin nicht aufgerdumt, wir lich dir sagte. Ich muß mich zerstrenen. — Wille du mit mir zur Chryalis geben? — Meln Maler nimmt bas. Modell zu einer Benns Kallippes vom ihr. Es wird ein trefliches Stud werden!"

Ich bante fur diesmal. — Der arme Lamon und feine schone tugendhafte Frau mit den zwei lieblichen Kindern hat sich meiner so sehr bemächtiget, daß ich zu nichts anderm gut bin. Dein Maler wurde mit teinen Strich recht machen tonnen, und tonnte doch nichts dazu. — Sebe, Charea, gehe und überlast mich meinen einsamen. Gedanten!

Nein — fagte Diogenes — ich will nicht ben = ten; unfinnig mußt' ich werben, wenn ich in biefem Augenblid ben Gebanten Gebor gabe, die fich eins brangen wollen.

Er konnte sich aber bes Gebankens an Lamom nicht entschlagen. Sollte er gerettet werden, so war teine Zeit zu verlieren. — Diegenes ging baber sogleich auf den Markt; und da er fat, daß Lamon seine eigne Sache schlecht führte, trat er selbst für ihn auf.

"Sie wollten Larm machen, — so last Wieland ben Diogenes weiter erzählen, — aber da half mir meine Bruft; ich überfchrie sie und fuhr fort. Ich sprach mit aller der Warme, die mir die Idee der schonen Frau;und der zwei lieblichen Kinder mitgestheilt hatte; ich schonte seine Feinde nicht, — und

ble Alchter bestach ich mit Anpressung ihrer Frömmigteit, ihrer Menschlichkeit, ihres Edelmuths, ihrer Unparteilichteit; ihres Hasses gegen die Unterbrütztung. Ein Offictel von ihnen hatte noch Wangen, welche errötben konnten. — Das feuerte mich an. — Ich verdoppelte meine Lobsprüche, und meine Zuvenficht zu ihrer Billigkeit, zu ihrer Eugend; — ich brachte noch ein Orittel zum Erröthen. — Run hatt'
ich gewonnen! Ich vollendete meinen Sieg mit dem Semälbe der schonen Frau und der zwei kleinen Jungen, die ich zu ihren Fäsen hinwarf und für ihren ehrlichen Bater bitten ließ. — Lamon wurde losgesprochen. Ich schlich mich im Eumulte davon, und ba bin ich wieder!

"Wie schon ber Abend ist! Wie heiter, wie las dend bie ganze Natur! Ich bin mit mir felbst zwe frieden, ich habe dem Ause der Menschlichkeit gefolgt. Ich habe die Frende wieder in die schonen Augen der tugenbhaften Frau und in die kleinen Herzen ihrer gemen Kinder gebracht. Wie suß werden ihre Umarmungen sepul — Ich genieße sie, ohne sie zu seben.

"Und wer ist nun an diesem Abend gludlich? — Charea, Alinias, Midas, Sardanapalus, Ardjus, — aber ic?

Erst einige Minuten barauf, nachbem ich geenbet hatte, unterhrach mein Freund und Segner sein Schweigen. "Ein schnes Semaibe — sagte er dannvoll Wahrheit und Leben, die Zeichnung so leicht, die Farben so frisch! Es ist wurdig, den gelungenstem von Sterne an die Seite geset in werden. Man sahlt sich sogar geneigt, die kleinen Mobernistrungen zu verzeihen, weil ohne sie das Sanze nicht geworden senn wurde, was es ist."

Was die Modernistrung betrifft und manden Werstoß gegen das Sostume, anderwarts noch mehr als bier, so meine ich, daß sie gar nicht ohne Bewustssen und Absicht gemacht sind, denn wenn man sie genauer ins Auge fast, so sindet man immer, daß der Dichter ohne sie Dersonen, auf die er es gemungt hat, gar nicht so getroffen haben wurde. Aur selten ist ihm absichtlos ein solcher Werstoß entsschläpft. Diese abgerechnet, sehe ich nichts was bei ihnen eigentlich zu verzeihen mare. Doch, dies ist hier nur Rebensache. Jur hauptsache also! Wie sinden Sie die Gestunung, die sieh bier ansspricht?

"Meinen Sie bie bes Diogenes oder bes Dicheters?"

Ich meine, daß bies auf Gins binquslauft, benn ber Dichter war es, welcher feine Geflunung bem Diogenes lieb.

"Ich muß mich varsehen mit Ihnen, benn es scheint, daß Sie mir eine Falle bier legen wollen.

Mer mußte ich fenn, wenn ich biele Gefinnung nicht fur icon und ebel ertennte? Gie erwirbt bem Diogenes augleich unfre Achtung und guneigung. wollen Sie nun auch fur den Dichter in Unspruch nehmen, welcher felbit einer folden Gefinnnng fabia fenn mußte, wenn er fie in die Geele eines andern legen follte. Gie glauben bamit Ibren Prozes gegen mich zu gewinnen. allein ich tann mich beffen gegen Sie felbit bedienen. Bugegeben, ber Sat fen richtig: der Gefinnungen, Gefühle n. f. m., welche ber Dich. ter barftellt, muß er felbit fabig fenn; fo merbe ich Ihnen nicht ablengnen fonnen, bag Bieland fo fco: per und edler Befinnung fabig fevn mußte, als et hier feinem Diogenes gibt: allein folgt nicht gleich nothwendig, baf er auch jener Gefinnungen und Gefable fabla fevn mußte, welche, um mich Ibres Ausbruce au bedienen, au ben Menichlichfeiten geboren ? Bollten Sie fagen, ber Dichter branche biefe Befin- . nungen. Gefühle n. f. m. nur au fennen und in feine Phantaffe aufzunehmen, um fie barzuftellen, fo mit den Sie den vorigen Sat felbft umftogen. Was Sie nun aber thun mogen, fo febe ich auf teine Beife für Bieland einen Bewinn, infofern es namlic anf eine Rechtfertigung feiner erotifden Gebichte abgefeben fenn foll. 3d burfte baber ben Droges bod gewinnen. "

Roch ift er nicht jum Spruche reif. Sie wiffen,wer zu wiel beweißt, ber beweißt nichts, und ich will

wenigstens bieburd ben Brozeff nicht verlieren. . Dag Wieland iconer und ebler Geffinnungen und Befuble fabig mar, fur men bedarf bies eines Bemeifes ? Dict in ber Abficht alfo, um ein Beifviel bavon au liefern, tonnte ich Gie auf Charea und Diogenes aufmertfam machen, und nicht in der Abficht, um baraus zu viel zu folgern, babe ich es gethan. Effinnern Sie fich, bag bie Mebe von nichts anderem war, als von der Roderung einer bubiden Racht, in Ansebung beren man Bielands Woelle - ich babe nie recht wegbefommen fonnen ob des Muthwillens, der Leichtfertigfeit, bes Leichtfinns ober meffen fonft befoule bigt, und weiß nur, daß Manche, die vielleicht bei aller außern Gravitat im Innern boch gebeime Buniche banach haben, fo von Wielands Voeffe fprechen, als ob es fic barin nur von bubiden Racten banble, -und ale ob in blefe das bochte Gut bes Lebens gefest merbe. Dier baben mir num zwef Mille vor und. in benen beiden die Roberung gleich, Perfonen und Umftande aber verfchieben find. In bem erften Rall urtheilte ber Dichter, die Fodernug mache bem Bite bes Robernden Ebre. Benn ich fagte, bag ber Dichter bier ftillschweigend aus ber Seele Anderer genten theilt babe, fo zeigt ber zweite Rall gang augenicheinlich, aus welcher Leute Seele bies gefchehen fer, benn bier tritt einer aus ber großen und feinen Belt' auf, von Berftant, von Gefcmad, von antem Ton, und ber eben desbalb bavon fpricht wie von einen

Sade, Die fic von felbit verftebt. Richt genug, ben eignen Bis aufgeboten ju haben, bietet er auch ben feines Rammerbieners baju auf, und bentt bei allem nichts andres, ale bag er fic wie ein Dann von Lebensart, die tugendhafte Krau fich aber wie eine alberne Rarrin benommen babe. - 3ft nun abet noch als von etwas, bas bem Bibe Ebre mache, bie Rebe? Gin geschmeibiger Rammerjunter batte bei ber Mendung, welche Charea gebrauchte. bem Bibe feines herrn wol ein Rompliment machen tone Diogenes aber? - - ,3ft's mog: lid?" - - Das ift bie erstaunensvolle Rrage, in bie er ausbricht, und - liegt nicht alles , alles in Diefer Grage von nur zwei Morten? Richt, bag bie Befinnung ebel febn muffe? Dicht, bas bie Tugenb.bas Bergnugen jum Opfer fobre? Richt, baß es icanblich fen, die Tugend feinen Begierben gum Dofer au bringen? - Und wenn nun ja noch irgend ein 3meifel übrig bleiben tonnte, mas als bes Lebens bookes Gut gefest merbe, mußte diefer nicht fowinben, wenn man fleht, wie Diogenes bas Blud, mele des tugendhafte Sandlungen gemabren, über jebes andre icatt, welches irgend ein Ginnengenng gewabren tann? - 3ch bente, bie Krage über die mebre befagte Roberung ift biemit enticieden. Benn nun aber Bieland Gebichte in ber Abficht verfertigt batte, um burch Anempfehlung - bubicher Rachte, als bes Lebens booftem Gute, nichts als feinem Bige Chre

zu maden, ist's wahrscheinlich, bas er durch jeme Entscheidung den Stab über seine Gedichte und sich selbst gebrochen haben wurde? Oder ist's nicht wett wahrscheinlicher, daß ihm mit diesen Gedichten dasselbe Unglück wiederfahren sep wie einst mit einem Aussah über den Büchernachtruck, wo man über ihn als den Vertheidiger einer so schlechten Sache, deren Gegner er war, hersiel, oder mit seinem Aussah über das Necht des Startern, worüber seibst seine Freunde ein Geschel erhoben, als ob er, der Zeitlebens freisinnig war, die ganze Ehristenheit dem türkschen Sultan habe verrathen und verkansen wollen?

"Ich lengue uicht, daß Sie meine Meinung schwankend machen. Sollte sie denn aber ganz und gar auf Vorurtheil beruhen? Wieland kommt gar zu oft auf jenes Thema zuruck, behandelt es zu sehr con amore, als daß man glauben konnte, es sepaar nichts an der Sache."

Was baran ift, will ich Ihnen fagen.

Denten Sie sich einen jungen Mann von breifig Jahren — benn so alt war Wieland zu der Zeit, aus welcher wir jest von ihm reden, — von meht als mittlerer Große, sehr schmächtig, bem Anschein nach von nur schwächlichem Bau, aber gesund, lebensmuthig, unbekannt mit jeder Art finnlicher Ausschweifung, unbekannt mit bem finnlichen Genuß der Liebe, von Ratur bochlt mäßig in allen underen Genüffen,

von einem immer regen Seiste, sehr lebenbiger Phantufie, leicht in Enthusiasmus geseht, voll des redlichsten Willens für das Wahre und Gute, von reinet moralischer Gesinnung, zartem, sehr reizdarem Sesuhh, und mit einem starten Vorrath von Liebeszunder im Herzen, der da, wo die Natur die Esemente so gemischt hat wie in ihm, nur allzuleicht Feuer sam gen muß.

Erinnern Sie fic, wie biefer junge Mann ftets enfbufioftifd bis jur Schwarmerei fur bie Tugend. Die Religion, bas leben jenfeite, die bimmlifche Liebe war, und wie er fich barin groß und erhaben buntte, bis bie Erfahrung baiwifden tam und ibm flar warb. baß er in Tanichungen befangen gemefen. Biele und femere innere Rampfe beftenb er amifden Dogmatie und Philosophie, Ideal und Birflichfeit. Seele und Leib, benn Leichtsinn mar fein Rebler nie. Sofratie fde Philosophie, Studium ber Geschichte und Politit batten bereits bas ibrige gethan, ibn ein wenig berab an ftimmen: icon glaubt er alles gewonnen gu bas ben, und fiehe bat - wie meife, wie ftart er fic auch gebuntt batte, bie Liebe tritt in Bern dagmis foen, und er ift ein fo arger Schwarmer ale iemale: und auf die wunderlichfte Beife.

Jeht vereinigt fich alles, es mit ber Enttdus foung jum Durchbruch zu bringen. Richt mehr nuter Bachern ift er vergraben, fondern unter Alaten, ben Saupturtunden ber nachten Birtlichfeit bes

Lebens ; anftatt bie Ibee eines Staates in mbalion Bolltommenbeit andzubilden, muß er einfeben ferne mit wie großer Dube auch nur ber fleinften Gebred lidfeit eines mirfliden abgebolfen mird, und - w fower es ibm aud werbe - er muß Denichen un Relt anseben und nehmen lernen wie fie fin Amar batten Bucher ibn viel gelehrt, Die eigne @ fahrung abet erft machte ibm recht eindringend. w nothwendig und unenthebrlich Erfahrenbeit fe Much diese murbe jest ibm mitgetheilt, ba ein gluc letber Bufall ibn in ein naberes Verbaltnis mit am febr erfahrnen Staatsmannern brachte, die auglei febr gebildete, geiftreiche Beltmanner waren. bem einen von ibnen, dem Grafen Stadian, bi feine Stelle als Minifter aufgegeben batte, lernte bas Leben ber großen und jugleich feinen Beit mel in ber Dabe tennen, und mußte um fo mehr mai des Borurtheil bagegen fdminben laffen, ba bri Hebensmurbige Graffinnen burch edlen Anftand un feine Gitte fur fie fprachen, mas ben Gindrud, me den ber Graf felbit und begen Bogling auf ibn mad ten. nicht wenig bei ibm verftartte. Der Graf e foien ibm aber in bem allergunftigften Lichte, als el Beifer, ber aus ber Belt, fur bie er mit gleich vi Ginfict und gutem Willen als Rraft und gludliche Erfolg bis jum Greifenalter gewirft, fich jurudges gen batte, um ben Abend eines thatenreichen Leber fich felbft zu leben. Wie viel ober wenig die Dba

taffe bes Dicters auch bier bas Wirflice zum Ibealen erbob, fann faglich auf fich beruben; genug, nie Batte ein Renfc auf Bieland einen folden Gindruft gemacht als biefer Graf Stadion, und biefer Ginbrud war fo tief und bleibend, bag Bieland noch als Greis mol wie ber alte Reftor fagen tonnte : Golde Man: mer, wie ich in meiner Jugend fab, gibt's nicht mehr, Manner wie ber Graf Stadion mar! - 3m Umgange mit demfelben fand er mannichfaltige Belegenbeit, feine bisberigen Urtbeile über Belt, Leben. Menfchen, Bucher und Schriftfieller nochmals zu prieken und immer genquer fennen zu lernen mo er befangen gewesen mar. Da nun auch unvermertt bie ansgemablte Befellicaft, bie ben Grafen umgab, fein ganges Wesen auf einen andern Con gestimmt batte: to mar wol nichts naturlicher als bak manche englene bifde und frangbfifde Schriftsteller, die er in der Bibliothet bes Grafen fand, einen andern Gindruck and the machten als ebedem, und mehr als einmal traute er feinen eignen Angen taum, wenn er fab, wie biefer und jener, ben er nur vom Sorenfagen gefannt, aber fo ftreng wie ein fpanifcher Inquiffror vernrtheilt batte, bei wirklicher Befanntichaft ibn ubtbigte. fein vorichnelles Urtheil entweder gang zu verwerfen ober boch theilmeife febr ju berichtigen. -So bereitete fic allmalia eine Umanberung in feiner Denfweise por, die eine Zeitlang ibm felbft unbemerkt blieb.

Richt lange aber konnte bei einem Andager Solrates die Bewußtlofigfeit dieser Beränderung seinem Junern dauern, ohne daß der Kontvast Aufmerksamkeit darauf gerichtet hatte, und dies ko nicht geschehen, ohne Betrachtungen zur Kolge, zu ben, und diese waren in der That die ernsthafte die Sie sich denken in der That die ernsthafte die Sie sich denken können. Das Resultat die kann befremdend scheinen, aber dem nicht, der Menschen tennt: Wieland mußte recht herzlich über sich lachen. Woruber hatte er auch weinen len? Das ist die Sache alter Sünder, die den gegengesehten Beg einschlagen; ju der Sünde al welche sie verlassen; hat, hatte Wieland erst komn mußen.

— Mein Freund konnte nicht unterlaffen, läche mich hier durch die Bemerkung zu unterdrechen:, scheine auf gutem Wege dazu gewesen zu senn, u ein Kasuist könne wol das Problem ausstellen: wischener sen, ob zu weluen, weil man nicht me sündigen könne, oder zu lachen, weil die Lust sündigen konne, oder zu lachen, weil die Lust sündigen komme?

Berhanen wir den Knoten. Ueber feine Sin lachen ist Werruchtheit; lachen aus Luft über Sin teuflich; lachen aber über feine Thorheit fich zur Weisheit. Wieland lachte über sich aus Erlenn niß feiner Thorheit, und die Quelle von diefer ser in seiner Schwärmerei, die ihn zuweilen zum Ra

ren von seinem Kopse und immer von seinem Herzen gemacht hatte. Zwei Umstände, die um eben diese Beit zusammentrasen, verursachten, daß er auch hierscher klar sehen lernte. Seine Berner Geliebte — entssate ihm; seine erste, von ihm als Doris vergdtz terte Geliebte, seine Sophie war ganz in seiner Rabe, — aber wie? Er hat und dies selbst ses schildert:

Sie wellt dabin bes Lebens Blumenzeit!
Ein ewiger Frühling blühr allein im Feenlande;
Und Amore reinste Seligkeit:
Bringt uns zu nah dem Götterstande
Um dauerhaft zu seyn. Wie selten ist das Glück,
Das deine Liebe tront, Pspharion! wie felten
Erhört das neibische Geschick!
Det- ersten Liebe Wunsch! Wir giben Thronen,
Melten,
In ibrem Rausch, um eine Hutte bin:

Ju ibrem Rausch, um eine Hütte bin; Gin Huttchen nur, im Land der Gefinerischen Hirten,

- Inft groß genug, um uns und unfre Schaferin, Die Grazien und Amorn zu bewirthen. Sie wüchsen von sich selbst, im Schut bes guten Wans.

Die Baume, die, indem wir forglos tuften, Uns Mäßigganger nabren mußten ! Wie felig! — Aber Zeus lacht des verliebten Bahns. Sein Schickel trenut — aus guten Granben — Den Schifer und die Schiferin. Und o! wie spipt sich einst des Pastorfido's Kinn.

Menn-zu den vaterlichen Linden Die Zeit zurud ihn führt, die holde Schäferin, Auf deren Schwur und treuen Sinn Er seines Lebens Glud versichert war zu grunden, In — eines Andern Arm zu finden!

So fand Wieland die Duje, die ibn bei Lebrgebichten und Patriarchaten begeiftert batte, in ben Armen pon Laro de: diefer war der vorbin ermabnte Bogling bes Grafen Stadion. Er fand fie wieder ats Gattin und Mutter, und baber, wenn gleich bochft achtungs : und liebensmurbig, boch fo, dag das magifde Bergeffen ber Menfcheit bei ihr nicht weiter mbalich mar, und er auch fie, um bie er fonft einen Mimbus von Gottlichfeit gezogen, im naturlichen Lichte ber blogen Birflichfeit feben mußte. Betrachtungen über feine Liebe anzustellen mar ibm burd alles bies gar ju nabe gelegt, und nach ber ibm um permeiblich geworbenen - Beranberung feiner Dent meife mußte er finden, bag er ale ein in bem 3rp garten ber Liebe berum taumelnder Cavalier eine laderliche Rigur gemacht haben moge. Da fiel ben Soleier ber Canfoung vollig, und er ftand entane bert ba. - gerade gu einer Beit. mo fein Bers

unbeschäftigt, seine Lage aber von ber Art war, daß Berwandte und Freunde mit allerlei heiraths vorschlagen ihn am besten zu unterhalten glaubten. Dies war in seinem nenen Stande die erfte. Wirlichteitssoderung an ihn, bei welcher sein herzschwieg, aber seine Phantasie sich regte.

Laffen Sie nun an der Obantaffe biefes jungen Mannes fo manche bubiche, artige Cheftanbstanbibatin vorübergieben, die er, der Gbeftandstandibat, in Begiebung auf fic balb gu benten veranlagt wird, hald auch wol-unaufgefobert bentt: werden Sie fic permundern, menn er lebbafter mabruimmt, daß er fein bloker Geift fev. daß die finnliche Ratur auch ibre Koberungen mache und ihre Rechte babe? Werben Sie fich vermundern über eine fleine Luftern beit, - benn ich will bas Rind bet feinem mabren Ramen neunen, - und über alle Kolgen berfelben, bie fie allezeit' baben wirb, wenn fie allein in bet Phantafie bleibt? Gludlich genug, wenn bie Rut fo leicht wird, bag ber gange Rrantbeiteftoff fic in einige Gedichte absehen läßt! Glauben Gie, bag bavon eine Unstedung zu befütchten und bag biefe Unfedung gefährlich fep, unn fo verbrennen, vergraben Sie biefelben, machen Sie bamit mas Sie wollen, ich will nicht ein Wort dazu fagen, wie überzeugt ich auch bin, bag vorber viel gefährlichete Dinge verbrannt werden mußten. Fur den Dichter aber und

construction of the constr

die de dagen wie — zu follefen.

fich, baf ber baburch beleibigte nruftet ein Pfui aber bich! guungefibrt in feiner Aritif, ant-

will end nicht behagen, necht geffttet Pful gu fagen. nicht vor teufchen Obren gennen, wen nicht entbebren tounen.

- Und farz und gut, ich gonn' Ihm ibas Bergnigen. · Gelegentlich fich etwas vorzulugen : : Dod' lange balt Er bas nicht aus. Du bift icon wieber abgetrieben.

lind, mabrt es langer, aufgerieben

An Tollbeit ober Angit und Graus.

Bat er nicht Recht biefer Pfpcbolog von ber Rachts feite? Bielands Nachbenfen über jenes Thema gab in ber Sauptface baffelbe Refultat.

"Ei, ei, - rief mein Rreund, - mas murbe Mieland bagu fagen. baf Sie ibm teuflische Refultate aufdieben!"

Bermutblich. bas bie Resultate eines Teufels nicht allezeit teuflische find, und daß man auch bem Leufel Recht geben muffe, wo er Recht bat.

"Lag bich ben Teufel bei Ginem Baar faffen, und bu bift fein auf emial"

Diet gibt's aber tein Daar an faffen. Mepbiftopheles ift fein fo bummer Teufel, bag er Rauften bas Bergnigen, fic etwas vorstligen, gegonnt haben wurde, wenn er nicht gewußt batte. bag et ibn besbalb um fo ficerer babe. Gid etwas vorlugen war nun aber Dielands Sache gar nicht. Um allen weiteren Befirtungen auszuweichen, machte fic gubrderft aus ber Liebe, - bei ber er fic

einmal auf ber schwichen Seite gefunden hatte, — ein wahres ernftes Studium. Wer hat ihr so nachs gespurt durch alla labprinthische Sange, durch welche sie in die Sinne, in die Phantasse, in die derzen sich einschleicht? Wer hat sie so ertannt in allen Gestalsten, allen Bertleitungen? Wer hat die Arten und Mittel ihrer Bezauberungen besser ausgesunden? Er wurde ein Philosoph der Liebe wie Keiner; ihre Physsologie, Physiologie, Logis — mit allen dieser einner Sophistis —, Metaphysis, Moral und Politis blieber ihm nicht unbekannt, und er wurde in diesem Facheiner der größten Aasuisten, die es je gegeben hat-

"Und darübet erhielten Benus, Urania und ber bimmlifche Amor ben Abichied?"

Sie erhielten ihn nicht. Dieses Studium führte unsern Philosophen weiter als er anfangs vielleicht selbst gedacht hatte, und muste ihn wol welter sihren, sobald er auch der Geschichte als einer Hilselehre für seine Philosophie sich bediente. Welt: und Kirchengeschichte, Memoiren und Biographien lieserten ihm die intereffandesten Thatsachen, die für ihn der Stoff zu neuem Nachdenten wurden, weili er das Fremde mit seiner eignen Erschrung verglich. Je mehr er von dem genquen Jusammenhang sich überzeugte, worin die verschiedenen Arten der Liebe mit Dentweise und Sitten, Moral und Religion bei einzelnen. Wenschen wie bei ganzen Wölfern und Beitzaltern stehen, besto michtiger wurde ihm der Gegenzaltern stehen, besto michtiger wurde ihm der Gegenz

Kand seines Forschens, und er hatte damals wirfic die Absicht ein philosophisch-historisches Wert, so ernst als gelehrt, darüber zu schreiben, und gab diesen Plan nur auf, weil es ihm an den ersoderlichen Historisch zur Aussührung gedrach. Was er aber uicht als philosophischer Geschichtschreiber aussühreren tonnte, das sührte er als philosophischer Aussührer aus. Ersaunlich ist sein Reichthum an Planen zu neuen Werten in jener Zeit; jeder Plan aber stand in Weziehung auf jenes Thema und jedes Wertschut einen Theil desselben ans, jedes aber in einem andern Lone und anderer Manier, auf die man siets genau zu achsen hat, wenn man dem Dichter nicht Unrecht thun will.

Anfangen mußte er mit der komischen Ramier, weil er in der Vergleichung mit dem Einst und Jett, dem Dort und Hier sich selbst komisch vorkam. Eine gespannte Erwartung hatte sich ihm in Nichts aufgelöst, und darin besteht nach Kant das Lächerliche. Es wird dabei freilich sehr auf die Umstände ankommen, denn eben dies könnte wol auch höchstärgerlich sein, ja zur Berzweislung treiben: für den Berlust mird alss auch Erst gegeden werden mussen, weil sonst der Setauschte nicht bei guter Laune bleiden, und uns, — oder wir mußten eine tüclische Schabensteube haben, — anstatt zum Lachen, zum Mitleiben bewegen wurde. Für den Bersust eines eingebildeten Gutes, dem wir mit großem Arastauße

mand auf ben beidwerlichten Umwegen rubelos nade jagten, muffen wir burd ein mirtliches enticabigt merben, welches au unfrer nicht geringen Bermuche: rung fo nabe lag , bag wir nur bango batten greis fen burfen, mofern mir Angen gum Seben gehabt batten. Diefe Bermunderung loft fic in Lachen auf. benn ber Derbrug uber bas Dichts in ber einen Sand, womit man fo begierig augriff. wird übermegen von ber Freude über das Etwas in ber andern Sand, womit man überrafcht wird. In bas Unangenehme ber Betroffenbeit mifcht fic bas Angenehme eines Gladsfalles, - benn die Gade batte fcblim mer ablaufen tonnen. - und bann folgt , porausgefest bag man gefund an Leib und Seele und barum geneigter jum Leben als jum Ericbiegen ift, gute Laune, in deren beiterem Ereiben man fic uber fic felbft luftig machen, über fein ebemgliges munberlides Befen ichergen und fvotten tann. Aller biefer Luftigfeit, Scherz und Switt liegt bie gewonnene Ueberzeugung jum Grunde :

Es gibt ein Glad, allein wir faunten's nicht, Wir faunten's wol, boch mußten's nicht ju fchaen.

Der Spott über fich felbit ift noch bas beste Mitz tel, sich über bie Beschämung weggubelfen, welche allezeit mit ber Ginficht verbunden ist, bag man in irgend etwas nicht sonderlichen Berfignd, gezeigt aber Ihn verfehrt angewendet habe. Unter gewiffen Umflanden fann diefer Spott bitter genng werden, und
als bittre Arinci vielleicht auch besto wirfamer far Andre; er wird fich aber um so mehr mit guter Laune paaren, wenn fehr gutgelaunte Gefellschafter bei ber hand sind, welche die Aunst verstehen, durch glacklich angebrachte Bergleichungen Brost einzusiben.

3mei folde Gefellschafter waren stets in Blestands Nabe, Cervantes und Sterne, die weisesten und heitersten Maler der meuschlichen Berirrungen. Bedenken Sie, was diese unter den angegedemen Umstanden für einen Liudruck auf unsern Dichter machen mußten! Er sah sich selbst in dem sich immer selbst betrügenden, aber immer achtungswerthen, wachen Ritter von Mancha, seine Ideale als eine Dulcinea von Loboso, und seine Entschlisse nicht undhulich denen der Shandpschen Familie, die sich tägesich über das Knarren einer Thur argerte, täglich besschloß, dem satalen Knarren zu steuern, aber sich zehn Jahre lang täglich von neuem darüber ärgerte, ohne jemals nach der Delssasche zu greisen.

Diefer im menichlichen Leben nur allgubaufigen Intonsequeng wollte er fic nicht langer schuldig machen, und seine nachte Schrift ist als ber Gang nach bet. — Delftaiche gu betrachten.

### VIII. IX.

# Don Sylvio von Rosalva.

Darf ich Sie bitten, die beiden gum Don Spie vid geborigen Blatter etwas genauer angufeben ?

"Ich habe es gethan, und abne, in welchen Infammenhang Sie biefe Nachahmung bes Don Quirote mit Ihrer bisherigen Schilberung bringen wollen."

Ob ich es blos will, wird sich zeigen. — Mit Recht bemerken Sie hiebel ben Einsluß von Cervantes auf unsern Dichter, der es von sich selbst gestand, daß stets der Ton, auf welchen ein Dichterwert, das ihn lebhaft ergriffen, sein Semuth gestimmt habe, eine geraume Zeit in ihm nachgeklungen, und nicht ohne Einsluß auf seine eigenen Dichtungen in solcher Zeit geblieben sev. Her ist indeh mehr als dies, nicht blos etwas in der Mauler, sondern auch etwas im Geste bes Cervantes.

Die zwei Figuren, welche wir auf beiben Blattern sehen. Don Splvio und sein getrener Pestrilo, muffen nothwendig an Don Quirote und besten Sancho Pansa erinnern, wenn gleich Splvio in gewiser Hinsicht bas Gegenbild von Don Quirote ift, benn er ist nichts weniger als ein Mitter von der traurigen Gestalt, sondern ein Jungling

ta ber fconften Blathe. Darum giebt er auch nicht auf Selben :, fondern auf Liebes : Abentener aus: menigftens wird bei ibm bes Ritterliche Rebenfeche, mie bei jenem die Liebe. Beibe gleichen fic nur in ber Somarmerei, die in ber Abgeschiebenbeit von ber Welt bei beiden fich erzeugt batte, bei bem eis nen aber burd Ritterbuchet. bei bem anbern burd Reenmabrden. Wenn jene noch immer in ber wirtlichen Belt ließen, fo führten biefe bergegen barüber binaus, auch in ber Liebe. Don Buirote findet den Gegenstand der seinigen in einer gemeis nen Ratur. Die aber feine Phantaffe mit allem Bubebor zu ber Pringeffin, wie bas Coftume fie erfobert, ausstattete; Don Splvio fucht ben Gegenstand feiner Liebe in boberen Spharen, obne au abnen, bag ein Mufterbild aus ber mirflichen Belt feine Einbildungsfraft erfulle.

Als eben dieser schwarmerische Innging am tieffen in seinen geliebten Traum versunken, voller Sobnung ben überirdischen Gegenstand seiner Liebe zu sinden, und sest entschlossen ist, ihn, troz seder Gesfahr, aufzusuchen, siehe, da zieht die große Staatseroffe in den Schloshof ein, aus welcher herausstissen sein seine Tante Donna Mencia, der Herr Prostrator Rodrigo Sandez, den die Tante mit wohlgefälligen Augen ansah, und bessen Richte Donna-Mergelina, welche Splvio mit wohlgefälligen Ausen betrachten sollte.

Lebens ; anftatt bie Ibee eines Staates in moglichfter Bolltommenbeit auszubilben, muß er einfeben lernen, mit wie großer Dube auch nur ber fleinften Gebrech lichteit eines wirklichen abgeholfen wird, und - wie fomer es ibm aud werbe - er muß Deniden und Belt anseben und nehmen lernen wie fie finb. Smar batten Bucher ibn viel gelehrt, Die eigne @pfabrung aber erft machte ibm recht einbringend, wie mothwendig und unenthebrlich Erfahrenbeit fer. Buch biefe murbe jest ibm mitgetheilt, ba ein gludlither Bufall ibn in ein naberes Werbaltnis mit amei febr erfahrnen Staatsmannern brachte, die augleich febr gebildete, geiftreiche Beltmanner maren. bem einen von ibnen, bem Grafen Stadian, ber feine Stelle als Minifter aufgegeben batte, lernte er bas Leben ber großen und angleich feinen Belt mehr In ber Rabe tennen, und mußte um fo mehr mam des Borurt beil bagegen fdwinden laffen, ba bret liebensmurbige Grafinnen burch edlen Anftand und feine Gitte fur fie fprachen, mas ben Ginbrud, mels den ber Graf felbit und beffen Boaling auf ibn made ten. nicht wenig bei ibm verftartte. Der Graf er , foien ibm aber in bem allergunftigften Lichte, ale ein Beifer, ber aus ber Welt, fur bie er mit gleich viel-Ginfict und gutem Willen als Rraft und gludlichem Erfolg bis jum Greifenalter gewirft, fich jurudgelo. gen batte, um ben Abend eines thatenreichen Lebens fich felbft ju leben. Wie viel oder wenig bie Phans

taffe bes Dicters and bier bas Wirflice gum Thealen eibob, tann fuglich auf fich beruben; nenng, nie Batte ein Menich auf Bieland einen folden Gindrud gemacht als biefer Graf Stabion, und biefer Ginbrud mar fo tief und bleibend, bag Bieland noch als Greis wol wie ber alte Reftor fagen tonnte: Solche Mans mer, wie ich in meiner Jugend fab, gibt's nicht mehr, Manner wie ber Graf Stadion mar! - 3m Umgange mit bemfelben fant er mannichfaltige Belegenbeit, feine bieberigen Urtbeile über Belt, Leben, Meniden, Buder und Schriftfteller nochmals zu praken und immer genauer kennen zu lernen wo er befangen gewesen mar. Da nun auch unvermertt bie ausgemablte Befellicaft, bie ben Grafen umgab, fein ganges Wefen auf einen andern Con gestimmt batte: Co mar wol nichts naturlicher als bag manche englanbifche und fraugofifche Schriftsteller, bie er in der Bibliothet bes Grafen fand, einen andern Gindruck auf ihn machten als ehebem, und mehr ale einmal traute er feinen eignen Angen taum, wenn er fab, wie biefer und jener, ben er nur vom Sorenfagen gefannt, aber fo ftreng wie ein fpanifcher Inquificor verurtheilt batte, bei wirflicher Befannticaft ibn nothigte. fein vorfchnelles Urtheil entweder gang zu verwerfen ober boch theflweise febr ju berichtigen. -So bereitete fich allmalig eine Umanberung in feiner Dentweise vor, die eine Zeitlang ihm felbft unbemertt blieb.

Richt lange aber konnte bei einem Anbanger bes Solrates die Bewußtlosigkeit dieser Beränderung in seinem Junern dauern, ohne daß der Kontrast seine Ausmerksamkeit darauf gerichtet hatte, und dies konnte nicht geschehen, ahne Betrachtungen zur Folge, zu has ben, und diese waren in der Khat die ernsthaftesten, die Sie sich benken können. Das Resultat davon kann befremdend scheinen, aber dem nicht, der den Wenschen kennt: Wieland mußte recht berzisch — über sich lachen. Worüber hatte er auch weinen solz len? Das ist die Sache alter Sünder, die den entzgegengesesten Weg einschlagen; du der Sünde aber, welche sie verlassen hat, hatte Wieland erst kommen mußen.

— Mein Freund konnte nicht unterlaffen, lächelnd mich hier durch die Bemerkung zu unterdrechen: "Er scheine auf gutem Wege dazu gewesen zu sepn, und ein Kasuist könne wol das Problem ausstellen: was schlimmer sep, od zu weinen, weil man nicht mehr sündigen könne, oder zu lachen, weil die Lust zu sündigen komme?"

Berhanen wir den Knoten. Ueber seine Sunde lachen ift Berruchtheit; lachen aus Luft über Sunde teuflich; lachen aber über seine Thorheit führt zur Weisheit. Wieland lachte über fich aus Extenntsnif seiner Thorheit, und die Quelle von dieser sah er in seiner Schwarmerei, die ihn zuweilen zum Nar-

ren von seinem Kopfe und immer von seinem Herzen gemacht batte. Zwei Umstände, die um eben diese Beit zusammentrasen, verursachten, daß er auch hiersaber klar sehen lernte. Seine Berner Geliebte — entssate ihm; seine erste, von ihm als Doris vergötz terte Geliebte, seine Sophie war ganz in seiner Rabe, — aber wie? Er hat uns dies selbst ser schildert:

Sie welft babin bes Lebens Blumenzeit!
Ein ew'ger Fruhling blubt allein im Feenlande;
Und Amors reinste Seligfeit:
Bringt uns zu nah dem Götterstande
Um dauerhaft zu seyn. Wie selten ist das Gluck,
Das deine Liebe tront, Pspharion! wie felten
Erhört das neibische Geschick:
Det-ersten Liebe Wunsch! Wir gaben Thronen,
Welten.

In ihrem Raufd, um eine Sutte bin; Ein Suttden nur, im Land ber Gefnerifden Sirten,

Juft groß genug, um uns und unfre Schaferin, Die Grazien und Amorn zu bewirthen. Sie wuchsen von sich selbst, im Schut bes guten Bans.

Die Baume, bie, indem wir forglos tuften, Uns Mußigganger nahren maßten ! Wie felig! — Aber Zeus lacht des verliebten Babus. Sein Schickel trenut — aus guten Granben — Den Schiffer und die Schifferin. Und o! wie spigt sich einst des Pastorfido's Kinn,

Wenn zu ben vaterlichen Linden Die Zeit zuruch ihn führt, die bolde Schaferin, Auf beren Schwur und treuen Sinn Er seines Lebens Glud versichert war zu grunden, In — eines Andern Arm zu finden!

Go fand Wieland bie Muse, die ibn bei Lebrgedichten und Patriardaten begeistert batte, in ben Armen von Laroche; diefer war der vorbin ermabnte Rhaling bes Grafen Stadion. Er fand fie wieder als Gattin und Mutter, und baber, wenn gleich bocht achtungs : und liebensmurdig, boch fo, daß bas magifde Bergeffen der Menfcheit bei ihr nicht weiter mbalich mar, und er auch fie, um die er fonft einen Dimbus von Gottlichfeit gezogen, im naturlichen Lichte ber blogen Bitflichfeit feben mußte. Betrachtungen über feine Liebe anzustellen mar ibm burch alles dies gar ju nabe gelegt, und nach ber ibm um vermeiblich gewordenen - Beranderung feiner Dent meife mußte er finden, bag er ale ein in bem 3rp garten ber Liebe berum taumeinber Cavalier eine laderliche Rigur gemacht baben moge. Da fiel ben Soleier ber Tanfoung vollig, und er ftand entranbert ba, - gerabe ju einer Beit, wo fein Bers

unbeschäftigt, seine Lage aber von der Arf war, daß Werwandte und Freunde mit allerlei Beiraths vorschildgen ihn am besten zu unterhalten glaubten. Dies war in seinem nenen Stanbe die erfte Wirlichteitssoderung an ihn, bei welcher sein Bergiewieg, aber seine Phantasie sich regte.

Laffen Gie nun an der Mbantaffe biefes jungen Mannes fo manche bubiche, artige Cheftanbefanbibafin vorübergieben, bie er, ber Gbestandstandibat, in Begiebung auf fic balb gu benten veraulagt wird, hald auch wol-unaufgefobert bentt : merden Sie fic permunbern . wenn er lebbafter mabrnimmt. daß er fein bloger Beift fev, bag bie finnliche Ratur auch ibre Koberungen mache und ihre Mechte babe? Berben Gie fich vermundern über eine fleine Lufterm beit, - benn ich will bas Rind bet feinem mahren Ramen neunen, - und über alle Kolgen derfelben, bie fie allezeit' baben wird, wenn fie allein in ber Dhantaffe bleibt? Gludlich genug, wenn die Rut fo leicht wird, bag ber gange Rrantbeiteftoff fic in einige Gedichte absehen lift! Glauben Gie, daß bavon eine Unstedung zu befürchten und bag biefe Unfedung gefährlich fev, unn fo verbrennen, vergraben Sie biefelben, machen Gie bamit mas Gie wollen, to will nicht ein Wort bagu fagen, wie übergengt ich auch bin, bag vorber viel gefahrlichere Dinge verbrannt werden mußten. Fur den Dichter aber und

feine übrigen Berfe, Dies muß ich wiederholen, che bitte ich mir, nicht Guabe, fonbern Gerechtigfeit.

Der eben geschilderte Justand war bei unserm Dichter ein ziemlich schnell vorübergebender, ließ aber banernde Spuren zurud. Gewiß ward ihm, daß er in diesem Zustande sich nicht zum ersten Mal bestinde, daß er ihn aber jest erst ganz und deutlich ertenne. Er mußte ungefähr dasselbe zu sich sas gen, was Mephistopheles zu Fauft, als er ihm das überirdische Bergnügen vorwirft:

Erd' und himmel wonniglich zu umfaffen, Bu einer Gottheit fich aufschwellen laffen, In ftolger Kraft ich weiß nicht was genießen, Balb liebewonniglich in alles überfließen, Berschwunden ganz ber Erbensohn, Und dann die bobe Intuition—
Ich darf nicht sagen wie — zu schließen.

Sie erinnern fich, Daß ber badutch beleibigte ganft dem Tenfel entrustet ein Pfui über bicht zusruft, dieser aber, ungestört in seiner Kritik, antwortet:

— Das will end nicht behagen, Ihr habt bas Recht gesittet Pfui zu sagen. Man darf das nicht vor feuschen Obren gennen, Was keusche Gerzen nicht entbehren können. Und furg und gut, ich goun' Ihm ibge Bergnugen, Gelegentlich fich etwas vorzulugen;

Doch lange halt Er bas nicht aus.

Du bift fcon wieder abgetrieben,

- Und, mabrt es langer, aufgerieben In Colheit ober Angit und Graus.

Sat er micht Recht biefer Pfpcholog von ber Rachtfeite? Bielaubs Rachbenfen über jenes Thema gab in ber Sanptiace baffelbe Refultat.

"Ei, ei, — rief mein Freund, — was murbe-Wieland dazu fagen, daß Sie ihm teuflische Refultate auswieben!"

Bermuthlich, daß die Resultate eines Teufels nicht allezeit teuflische find, und daß man auch dem Leufel Recht geben muffe, wo er Recht hat.

"Las bich ben Teufel bei Ginem Baar faffen, und bu bift fein auf emigl."

Hier gibt's aber tein Daar zu kassen. Mephistopheles ist tein so dummer Teusel, daß er Fausten das Bergnügen, sich etwas vorzulügen, gegönnt haben wurde, wenn er nicht gewußt hatte, daß er ihn beshalb um so sicherer babe. Sich etwas vorlügen war nun aber Wielands Sache gar nicht. Um allen weiteren Berirtungen auszuweichen, machte er sich zuvorderst aus der Liebe, — bei der er sich unn einmal auf ber schwichen Seite gefunden hatte, — win wahres ernstes Studium. Wer hat ihr so nachs gespurt durch alla labprinthische Sange, durch welche sie in die Sinne, in die Phantasse, in die Herzen sich einschlicht? Wer hat sie so erkannt in allen Sestalten, allen Verkleibungen? Wer hat die Arten und Mittel ihrer Bezauberungen besser ausgesunden? Er wurde ein Philosoph der Liebe wie Keiner; ihre Physsologie, Physhologie, Logis — mit allen dieser einnen Sophistis —, Metaphysis, Moral und Politis blieber ihm nicht unbekannt, und er wurde in diesem Faciner der größten Kasuisten, die es je gegeben hat.

"Und darübet erhielten Benus Urania und der \_ bimmlische Amor den Abschied?"

Sie erhielten ihn nicht. Dieses Studium führte unsern. Philosophen weiter als er anfangs vielleicht selbst gedacht hatte, und mußte ihn wol weiter führen, sobald er auch der Geschichte als einer hilfslehre für seine Philosophie sich bediente. Welt- und Kirchengeschichte, Memoiren und Blographien lieferten ihm die intereffantesten Abatsachen, die für ihn der Styff zu neuem Nachbenten wurden, weil er das Fremde mit seiner eignen Erschrung verglich. Je mehr er von dem genquen Zusammenhang sich überzeugte, worln die verschiedenen Arten der Liebe mit Dentweise und Sitten, Moral und Religion bei einzelnen Menschen wie bei ganzen Wolfern und Beitzaltern stehen, besto michtiger wurde ihm der Gegenzen

Kand seines Forsibens, und er hatte damals wirfich die Absicht ein philosophisch-historisches Wert, so ernst als gelehrt, darüber zu schreiben, und gab diesen Plan nur auf, weil es ihm an den ersoberlichen Sissemitteln zur Ausschhrung gebrach. Was er aber nicht wis philosophischer Geschichtschreiber ausscheren tonnte, das führte er als philosophischer Dichter aus. Ersaunlich ist sein Reichtum an Plansu zu neuen Werken in jener Beit; jeder Plan aber stand in Grziehung auf jenes Thema und jedes Werkschut einen Theil desselben aus, jedes aber in einem andern Tone und anderer Manier, auf die man stetz genau zu achsen hat, wenn man dem Dichter nicht Unrecht thun will.

Anfangen mußte er mit ber komischen Monier, weil er in der Bergleichung mit dem Einst und Jest, dem Dort und Hier sich selbst komisch vorkam. Eine gespannte Erwartung hatte sich ihm in Nichtst aufgelost, und darin besteht nach Kant das Lächewliche. Es wird dabei freilich sehr auf die Umstände ankommen, denn eben dies könnte wol auch höchst degerlich sein, ja zur Berzweislung treiben: für den Berlust mird alss auch Ersus gegeben werden mussen, weil sonst der Getäuschte nicht bei guter Laune blebben, und uns, — ober wir müßten eine tücklische Schabensteude haben, — anstatt zum Lachen, zum Mitleiben bewegen wurde. Für den Verlust eines eingebildeten Gutes, dem wir mit großem Arastaus

mand auf ben beidwerlichten Umwegen rubelos nade jagten, muffen wir burd ein mirtliches enticabigt merben, welches au unfrer nicht geringen Bermuche: rung fo nabe lag. baß wir nur bangd hatten ereis fen burfen, mofern wir Angen gum Geben gehabt batten. Diefe Bermunderung loft fich in Lachen auf. benn ber Derbrug uber bas Dicts in ber einen Sand, womit man fo begierig jugriff. wird übermegen von ber Freude über bas Etwas in ber andern Sand, womit man überrafcht wird. In bas Unapgenehme ber Betroffenbeit mifcht fic bas Angenehme eines Gladsfalles, - benn bie Gade batte folim" mer ablaufen fonnen. - und bann folgt . porausgefest bag man gefund an Leib und Seele und barum geneigter jum Leben ale jum Ericbiefen ift, gute Laune, in deren beiterem Ereiben man fich über fic felbst luftig machen, aber fein ebemaliges wunderlides Befen ichergen und fpotten tann. Aller biefer Lustiafeit, Scherz und Swett liegt bie gewonnene Ueberzeugung jum Grunbe :

Es gibt ein Glad, allein wir kaunten's nicht, Wir kaunten's wol, doch mußten's nicht ju kojäsen.

Der Spott über fich felbst ist noch bas beste Mits tel, sich über bie Beschämung wegzuhelfen, welche allezeit mit ber Einsicht verbunden ist, daß man in irgend etwas nicht sonderlichen Berstand, gezeigt aber ihn verfehrt angewendet habe. Unter gemiffen Umflanden tann diefer Spott bitter genng werden, und
als bittre Erzuci vielleicht auch defto wirffamer für Andre; er wird fich aber um fo mehr mit guter Laune paaren, wenn fehr gutgelaunte Gefellschafter bei ber hand sind, welche die Aunst verstehen, durch glucklich angebrachte Vergleichungen Broft einzusiehen.

Rwei folche Gefellschafter waren siets in Wielands Nabe, Cervantes und Sterne, die weiser sten und heitersten Waler der menschlichen Berirrungen. Bedenken Sie, was diese unter den angegedes men Umstanden für einen Liubruck auf unsern Dichter machen mußten! Er sah sich selbst in dem sich immer selbst betrügenden, aber immer nchtungswerthen, wachen Ritter von Mancha, seine Ideale als eine Dulcinea von Todoso, und seine Entschlusse nicht unähnlich denen der Shanduschen Familie, die sich täglich über das Knarren einer Thur degerte, täglich beschloß, dem satalen Knarren zu steuern, aber sich zehn Jahre lang täglich von neuem darüber ärgerte, ohne semals nach der Delstasche zu greisen.

Diefer im menschlichen Leben nur allaubaufigen Intonsequeng wollte er fich nicht langer schuldig machen, und seine nachte Schrift ist als ber Sang nach Der — Delffasche au betrachten.

### Don Splvio von Rosalva

Darf ich Sie bitten, die beiden gum Don Spb vid geborigen Bidtter etwas genauer angufeben ?

"Ich habe es gethan, und abne, in welchen Ausfammenhang Sie biefe Nachahmung bes Don Quistote mit Ihrer bisherigen Schilberung bringen wollen."

Db ich es blos will, wird sich zeigen. — Mit Recht bemerten Sie hiebet den Einfluß von Cervantes auf unsern Dichter, der es von sich selbst gestand, daß stets der Kon, auf welchen ein Dichterwert, das ihn lebhaft ergriffen, sein Gemuth gestimmt habe, eine geraume Zeit in ihm nachgeklungen, und nicht ohne Einfluß auf seine eigenen Dichtungen in solcher Zeit geblieben sev. Hier ist indeß mehr als dies, nicht blos etwas in der Manier, sondern auch etwas im Geiste bes Cervantes.

Die zwei Figuren, welche wir auf beiben Blattern sehen, Don Sylvio und sein getrener Pesbrillo, muffen nothwendig an Don Quirote und besten Sancho Pansa erinnern, wenn gleich Sploio in gewiser hinsicht bas Gegenbild von Don Quirote ift, benn er ist nichts weniger als ein Ritter von der traurigen Gestalt, sondern ein Jungling

in ber febnften Blathe. Darum giebt et auch nicht auf Selben :, fondern auf Liebes : Abentener aus; wenigstens wird bei ibm bas Ritterliche Rebenfache. mie bei jenem die Liebe. Beibe gleichen fich nur in ber Schwarmerei, die in der Abgeschiebenbeit von ber Welt bei beiden fich erzeugt batte, bei bem es nen aber durch Ritterbuchet. bei bem andern burd Reenmabroen. Wenn jene noch immer in ber wirklichen Belt ließen, fo führten biefe beraegen barüber binaus, auch in ber Liebe. Don Duirote findet den Begenstand ber feinigen in einer gemeis men Ratur, die aber feine Phantaffe mit allem 3ubebor zu ber Pringeffin, wie bas Coftume fie erfobert, ausstattete: Don Splvio fucht ben Begenstand feiner Liebe in boberen Spharen, obne ju abnen, daß ein Mufterbild aus der wirflichen Belt feine Einbildungsfraft erfulle.

Alls eben biefer schwarmerische Jungling am tieffen in seinen geliebten Traum versunken, voller Sobnung ben überirdischen Gegenstand seiner Liebe zu sinden, und fest entschlossen ist, ihn, troz jeder Gesfahr, aufzusuchen, fiehe, da zieht die große Staats-Karosse in den Schloßhof ein, aus welcher herausstissen gen seine Tante Donna Mencia, der Herr Prosturator Modrigo Sanchez, den die Lante mit wohlgefälligen Augen ansah, und dessen Richte Donna Mergelina, welche Sylvio mit wohlgefälligen Ausgen betrachten sollte.

muf mas es bier abgeseben war, bat ber Runfts-Ter burd eine icaltbafte Allegorie angebentet , indem er homen auf ber großen Statstaroffe angebracht bat, ber fic mit einer Nachtmube auf bem Rovfe in feinem feften Solafe auf eine ungebeure -Magenmurft aufftust, welche fich gewiß nicht obne Abfict gerade über bem fontraftirenben Maare geiat, beffen Ibeen von ber Sufigfeit: ber Che viel Analos ges von bem Gefcmad einer Magenwurft baben mufs: Der füßfaure Profurator fceint bie liebreiche Rante fogar barauf angufeben, wie fich Bunge, Bfeffer und Sals barin verbalten: Babrend von biefem realistifden Paare jedes viel gu febr mit feinen eigesnen Bebanten und Gefühlen beschäftigt ift, bemettt teins, welchen Gindrud die fchiefend liebaugeinde Donna Morgeffna, bet beren Anblick taum bas Ras turfind Bedrillo bas Lachen verbeift. auf den ibealis ftifden Don Golvio macht. Satte indeg die tlug berechnende Cante auch bemerkt, daß Gulvio die ibm augebachte Braut im erften Augenblide fur eine angefleibete Meertabe bielt und in ber Befturgung ein Magr Schritte gurudtrat, fo murbe fle es boch taum får moglich gehalten baben, bag er eine Partie von bunderttaufend Thalern, eine fo tuchtige Magenwurft, gang trobig ausschlagen murbe.

Satte fie aber auch nur die entferntefte leifefte Abnung davon haben tonnen, wie es in feinem Sopf und Herzen ausfah, fo murbe fie wenigftens einiger-

maßen bagriffen haben, wie ein so ungeheurer Konstraft ber Birklichkeit mit seinen Ibealen sein Junersftes emphren mußte, wenn sie auch nicht begriffen batte, daß selbst ein angenehmes Madchen ibm im Lichte ber Donna Mergelina batte erscheinen können, bies weil sie, ein Wesen aus ber Wirklichkeit war, die er num einmal verschmäbte.

"In biefem Falle, fiel mein Freund ein, hatte es ihm bod wol ergeben tonnen, wie bem ehrlichen Don Onirote mit feiner Dulcinea."

Allerdings ift biefer Kall fonft moglich, wie benn Mieland auch bies geschildert und - felbit erlebt bat. Seinem Don Eplvio tonnte es aber nicht füglich fo ergeben, benn vor beffen Seele ftanb bas Urbilb. nach welchem er ju ftreben fest entschloffen mar, gar an bestimmt. Gie erinnern fich, bag er einft auf eis ner Sometterlingsigat in eine entferntere Begend fic verirrt, in diefer aber ein Rleinod gefunden batte. worin ein fleines auf Schmelz gemaltes Bruftbilb verborgen mar, welches eine junge Schaferin von un: gemeiner Schinheit vorstellte: bag biefe fein ganges Berg mit Liebe erfallte; und bag er ba fomur. bis er fle gefunden, die er mit ahnender Sehnfucht über. . all gesucht und bie er ju lieben bestimmt fen, folle tein enbiger Schlaf auf feine Angen fich fenten. Er war vetliebt, wie man nur irgend es fenn fann, unb einzig barauf bedacht, wie er das Urbild feines Urbil-"Es ift leicht zu errathen, fagt bes finben möchte.

ber Dicter , was ein gewöhnlicher Menid an feinem Dlate gebacht ober gethan batte: aber bavon ift bie Rebe nicht: Don Gulvio bachte und that nichts mie! aemobnliche Menfchen. Die Gebanten , bie fic uns andern am erften barbieten, fielen ibm allemal am lenten und gemeiniglich gar nicht ein, und wenn ibm ein fonderbarer Sufall begegnete, fo rieth er que genblidlich auf diejenige Urfache baju, bie es nach bem Laufe ber Ratur am wenigsten fevn tounte.# Sonach fiel ibm gar nicht ein, bag bas fleine Bilbe den die bloffe Phantaffe eines Malers fern, ober eine langit verftorbene Berfon porftellen tonne. fous dern nur foldes fiel ibm ein, mas fic in ein Dabte den pagt. und mas in bem, ber vor allem anbern barauf verfällt, einen ftarten eingewurzelten Sang gum Bunderglauben porausfest. Das Mabroes bat etwas Traumartiges, und bei wem eine mabrdenhafte Art ju benten die gewöhnliche ift, auf ben wird die Magie des Tranmes viel lebhafter wirten, ber Unterfoied gwifden Baden und Eranm wirb ibm verschwinden, und er traumt machend fort bis er - die Taufdung fur Birtlichteit und bie Birtlichteit für Taufdung balt. In diefem Ralle war Don Ople pio, bem bald nichts gemiffer murbe, als baf er in einem Laubfroich eine - Ree gerettet, daß biefe bant bar ibm eine Pringeffin jugedacht babe, bag biefe Pringeffin der blaue Commervogel fev. dem et nache jagte, bag er biefem nur wieder nachiggen muffe, und

baf berfelbe fic bann in bie Bringeffin verwandeln ! merbe. melde bas Urbild au feinem Gemalbe fer. In bem folichten Dedrillo regte fic amar ber gefunde Menichenverstand bagegen, ein Reblichluß aber machte ibn, trop alles Menfchenverstandes, bald auch wieber so leichtgläubig als es nur irgend ein philoso: phischer', theologischer ober fonstiger Diftator verlans gen tonnte. Gine natutliche Erfceinung biente ibm gum Beweis einer übernaturlichen. Raum batte er bas Bilb in fo reicher und foftbarer Umfaffung gefeben, als er andrief : " Mun fag' ich fein Mort mebr! Dun muß ich's freilich wol glauben. Das alles die Babrheit ift, was Gie mir erzählt baben : mabrhaftig, wenn ich fle nicht mit meinen eignen Augen fabe, ich batt' es nicht geglaubt! Das ift munberbar!" Go taufot fic die Leichtglaubia-Teit immer und überall, ber Schwarmer aber, wenn er einmal Leichtgläubige gefunden bat, wird um fo mehr ftartglanbig, und weit entfernt, bag Biberfpruch und Wiberftand ihn von feinen Schimdren abbringen tonnten, permehren fie nur die Bartnadige Telt. in feinen Behauptungen und feinem Streben. Immer fefter fest er fich in feinem Irrthum, je mehr er Beranlaffung ethalt feinen Dig und Scharffinn beran in uben, bis er ibn mit ber funftichften Gophiftif in ein Syftem gebracht bat. Das biefem ents degenftebt, wirb er entweber mit folger Berachtung behandeln ober mit entschiedenem Saffe verfolgen,

und in Wergleichung mit feiner Schimare wird alles Andre ihm — als eine gemeine Spelulazion ber Laute Mencia und als eine Donna Mergelina ericheinen.

In diefer Seelenlage befand fic Don Solvio. und wie menig ber fonft wol mogliche Kall, ben Sie festen, bei ibm fatt finben tonnte, barauf macht uns bas zweite zu feiner Gefdichte geborige Blatt befondere aufmertfam. Daß er nach ber Anmuthung. in die gemeine Birtlichfeit verfinten gu follen, die fcon vorber beichloffene Rlucht beichleunigen murbe, war voraus in feben. Mit allem Cifer eines Somar: mers giebt er benn - einem blauen Schmetterlinge nad, der fich ibm in bie Beifgeliebte verbeißene Dringeffin vermandeln foll. Reine Rabrlichfeit tann ibn abschreden, fein Biel zu verfolgen, und vergeblich find alle-Warnungen Webrillo's. ber als ber Reprafentant von Splvios eignem gefunden Menfchen: verstande betrachtet merden muß, melder bei allen Sowarmern in folectem Rredit febt , bochtens eine febr untergeordnete Rolle erhalten fann, und allezeit, wenn gegen bas alberne Gefowat feiner Ginreden fonft nichts belfen will. burch eis nen Machtspruch jum Schweigen gebracht wirb. Eros alles Berirrens, trop bes Berfintens in fumpfige Froschgraben, trop der gefühlten Raufte von Grasnymphen, bat aber bod Don Splvio's guter Benins bie Hand im Spiele gebabt, benn er bringt ibn in

einen Saal, ben er, nach feiner Anficht ber Dinge, nicht füglich für etwas anderes halten tonnte als für ben Palast der weißen Kaben; eine Chur dinet sich, und — siebe!

Da ftebt ffe, bie er fucte, feine geliebte Drin-Reffin, in der Derfon ber Donna Relicia leibbaf= tig vor ben Augen bes Besturgten. Jeber Andre als Don Splvio murbe fich nun em Riele geglanbt Buben: nicht Er. Er glaubte nicht bie Pringeffin felbft gu' feben, fondern die Fee diefes Palaftes, und fein et: ftes Erftaunen galt nur ber fo auffallenden Mebn : lich feit biefer mit jener. Amar behauptete bie Ratur ibre Recte gegen bie Einbildung, und er tonnte fic nicht bergen, bag die Ginbrude bes Bilbes gegen bas, mas er jest fühlte, boch nur eine fcwache Borempfindung von Liebe gewefen : taum mar er aber wieder mit fich affein, ale anch feine Einbildungen wieder in voller Gewalt fich bebauvtes Unter ben Sweifeln, mas er aus ber Beberrfcerin biefes Palaftes machen folle, ob eine Ree, eine Sterbliche, eine Gottin, feine Plinzeffin felbit ober nur eine Unverwandte berfelben, ober ob ibm nicht aar irgend ein abulider Bug verführe, bie Treue gu brechen, die et feiner Geliebten au bulten ent= foloffen war, tam er in feine geringe Berlegenheit. "Ohne fein eigenes Berg in Werdacht au gieben, fing er an über die Bezauberung, welche Felicia: am feiner Geele auszuüben foien, mistrauifd zu werden.

Er gerieth auf alleriei feltfame Ginfalle, die ef medfelsmeife bald verwarf, bald mabricheinlich fand : und nachdem er fich lange über die Dagsregeln, Die er au nehmen batte, bedacht batte, bauchte ibm aulent bas Sicherfte ju fenn. fich fo bald ale moglich ans Diefem gefährlichen Soloffe zu entfernen." mein, ob er nicht am Ende feinem Glude mirflich entlaufen mare, batte nicht Relicia felbit es ber Dube merth erachtet gehabt, ben blauen Schmetter. ling an perbrangen. Dazu mar ibre ganze Liebensmirbiafeit erfoderlich, ohne welche er febr mabes fdeinlich bei ben Ginreben gegen fein Goftem gar nicht murbe ausgehalten haben. Salfen fie boch auch ient nicht viel. Die Bernunftgrunde, die man dages gen porbrachte, fingen swar an ibn um baffelbe beforet ju machen; allein

wenn man Bernunft gesprochen Stunden lang. tam er aufe erfte Bort doch ftete gurude.

"Ift's möglich, rief er, baß Sie baran zweifeln tonnen? — Seben Sie benn nicht, baß man allen historischen Glauben aufgeben mußte — " Was hatte man nun wol mit ihm anfangen sollen, wenn bas Berz nicht im Spiele gewesen ware? Erst feitdem seine Liebe zu Donna Felicia so start geworden, baß er teine andere Fee erkannte als sie, teine andre Bezauberung als die ihrer Augen, und man sich

barauf berufen tonnte, et babe eben fie beim erften Aublid auch fur ein Wefen nicht aus ber wirflichen. Delt gehalten . erft ba mar es ibm moalid . fein Spftem aufzugeben und fic bann barüber fo luftig su machen, ale ob er nie Reen geglaubt und feinen Sommervogel geliebt batte. Sich felbft und fein wahres Glud erfennend fagt er mit Bahrheit gu Relieien : "Bas ich empfinde, feitbem ich Gie febe, ift unenblich weit von ben Sowarmereien eis ner erbisten Dhantafie unterfchieben. erfter Anblick bat bas gange Reuer meiner Ginbilbungefraft ausgelofcht; ich erinnere mich meines vorbergebenden Lebens nur wie eines eitlen Traumes: von bem aludlichen Augenblice, ba ich Gie jum er= ften Dale fab. fangt fich mein mabres Dafenn an." -So fregte benn endlich bie Ratur über die Somat: merei, aber, Dant fev es ienen Ibealen und Schis maren! - nicht bet einer Donna Mergelina, fondern einer Donng Relicia. Dicht ohne Abfict legte ber Dicter bem Bebriffo bie Borte in ben Mund; ... Capperment! es leben die geen und Die bezauberten Schmetterlinge! Denn bas ift unn einmal richtig, wenn wir nicht Rarren gewesen wd= ren und ben blauen Sometterling gefucht batten, -Debr feg' ich nicht!" -

Sollte ich nun aber nicht hoffen durfen, in Ihnen die Ueberzeugung bewirft zu haben, das ber Dicter bier wirflich — nm bei ber vorigen Ber-

gleichung gu bleiben - nach ber Delffafche genangen fen? Wenn ich fagte, bier fev etwas im Gelfte bes. Gernantes, fo bacte ich baran, bag Wieland als Dichter bier verfahren fev wie er felbit von feinem Don Gabriel in Begiebung auf Don Golvio fagt: "Man mußte fo febt Philosoph fenn, als es Don Gabriel mar, um bie Sofnung, über eine fo tief eingemurgelte Somarmerei endlich Meifter au werben. nicht auf einmal zu verlieren. Allein burd bie Bes fälligfeit, bie er gegen bie Vorurtheile unfere Del ben bewies, hoffte er mit gutem Grunde, ibn. obne feine Grundfabe geraben au beftreiten. unvermerft fo weit gu bringen, bag er feibft an ber Babrbeit berfelben zweifeln muste." Geine Abficht aber, auf folde Beife jur Seilung bes Uebels ber Somats merei beigutragen, fucte er baburd ju erreichen. bağ et fich felbft nach feiner Befangenheit in der Somarmeret jum Segenstande ber Beobachtung machs te, und in Don Sulvia feine eigne Seelenges foldte foilberte. Der Zon fdergender Friblich: felt, welchen er babei anstimmt, tang nicht bindern uns erfennen an laffen, mit welchem Ernft er an Berte gegangen fep, wie forgfaltig er bis ins Rleinfte untersucht, wie weit er es in ber Gelbfterfenntnig gebracht habe. \ Go batte er benn bieruber fur alle Bufunft mit fic abgefchloffen und vor iebem. Rudfalle fich gefichert. Der Con felbit ift Beweis. von bem erreichten 3mede, welchen Mieland bei ber

ersten Ausgabe bes Don Splvio gleich auf bem Litel durch den Zusat ankundigte : Sieg der Natur über die Sowarmerei.

Ift es aber wol die gemeine Matur, welsche bier fiegen foll? Wenn es möglich ware, das darüber noch irgend ein Zweisel bleiben könnte; so wurde

### X.

## Musarion

uns hierauf die Antwort geben. Sie erbliden dies feitne Madchen bier in nur allzunerdichtiger Gesellsschaft, aber sowohl der, dessen Lusternheit die Lose Stlavin durch listige Geschaftigkeit um ihn immer mehr anfacht, als jener mit dem Becher, der, wie er liegt, Wirgils Stlenen nicht übel gleicht, sind nichts Geringeres als — Philosophen; und es ist gar nicht lange her, daß der leste, Rieanth der Stoiter, mit großem Eiser bewies,

Daß Somers fein Uebel fep, und Sinnenluft fein Gut,

fener aber, Theophron ber Pothagoreer, in hober Ertafe alfo fic ergof:

- Das Schone tann allein Der Gegenstand von unfrer Liebe feyn; Die Aunst ift nur, vom Stoff es abzusch eiben. Der Weise fühlt. Dies bleibt ihm stets gemein Mit allen andern Erdensohnen: Doch diese sturzen sich, vom forperlichen Schönen Geblendet, in den Schlamm der Sinnlichkeit hinein, Indessen wir daran, als einen Wiederschein, Jus Urbild felbst zu schauen uns gewöhnen. Dies ist's, was ein Abept in allem Schönen sieht, Was in der Sonn' ihm stralt und in der Rose blüht.

Der Sinnenstlave klebt wie Bogel an ber Stange, Un einem Lilienbald, an einer Rosenwange; Der Beise sieht und liebt im Schönen der Ratur Bom Unvergänglichen die abgedrudte Spur. Der Seele Zittig wächft in diesen geistigen Stralen, Die, aus dem Ursprungsquell des Lichts Ergossen, die Natur die an den Rand des Nichts Mit fern nachahmenden, nicht eignen Fatben malen.

Sie wachft, entfaltet fic, wagt immer bibern Flug, Und trinft aus reinern Wollustbachen; Ibr thut nichts Sterbliches genug, Ja, Gotterlust kann einen Durst nicht schwächen, Den unr die Quelle stillt. So, meine Freunde, wird

Was andre Sterbliche, aus Mangel Der höhern Scheibekunft, gleich einer Flies? Bu fußem Untergange firrt, So wird es fur ben echten Welfen Ein Flügelpferd ju überirb'ichen Reifen.

Der Kontrast, ben die gegenwärtige Situazion mit so erhabnen Detlamazionen macht, war zu start, nm nicht Fanias, ben dieberigen Schüler dieser weisen Meister, in ihrem Namen errothen zu maxden: allein er selbst scheint der erhabnen Lehren der Philosophie jest eben nicht sonderlich eingedent, und mit Gedanten ganz anderer Art beschäftigt. Wenn der Künstler bei ihm uns ein wenig an einen schonen jungen Fann erinnert, so hat er dies für diessen Augenblick sehr weise berechnet, denn Fanias war im Begriff von einem Extrem aufs entgegengesette überzuspringen, und es gehörte eine Musarion dazu, um ihn in den gehörigen Schrauten zu ershalten.

Es ist darum zu thun, daß wir uns gludlich machen,

Und nur vereinigt tann bies Beisheit und Ratur :

Diesem Grundsabe getren handelte sie, nicht eben gu sonderlichem Behagen des Fanias, der, nach seiner Rücklehr zur Natur, wenigstens in den ersten Ausgenblicken, auf etwas ganz anderes gefaßt war als auf Grundsche, welche der Leidenschaft, die er Liebengunte, höcht undequem seyn mußten. In solchem

Falle pflegen hinderniffe wol and ichmarmerisch zu machen. Musarion aber ermieberte auf die Ausbrus de dieser neuen Schwarmerei:

Die hohe Schwarmerei taugt meiner Seele nicht, So wenig als Theophrons Angenweibe: Mein Clement ist heitre sanste Freude, Und alles zeigt sich mir in rosensarbnem Licht. Ich liebe bich mit diesem fansten Triebe, Der, Bephyrn gleich, das Herd in leichte Wellen sett,

Mie Sturm' erregt, nie peinigt, stets ergogt. — Wie ich bie Grazien, wie ich die Musen liebe, So lieb' ich dich. Wenn dies dich gludlich machen kann.

So fangt bein Glud mit biefem Morgen an. Und wird fic nur mit meinem Leben enden.

Jene Philosophen, die, nm die Punsch-Bowle versammelt, mit lebhaftem Eifer über die Moralspesteme stretten, die Glaser dabei gleich eifrig füllten, und zufest — vermuthlich zufolge der Sibe des Streites — viel über die Glaser hinweg auf den Tisch gossen, indem sie der Glaser hinweg auf den Sisch gossen, indem sie der Glaseligkeit ein lautsschallendes Pereat riefen. die werden es der schonen Griechin wol kam verzeihen, daß es etwas für sie gab, was glücklich machen konnte; allein das ist nun einmal nicht zu andern, und es muß ihnen also

erlandt werben, über Musarland Weishelt die Rase zu rämpsen. So viel ist indes gewis, daß Fanias, — nachdem er die ersten Ansalle eines Fiesber-Paroxysmus der gemeinen Natur glüdlich übersstanden hatte —, bei dieser Weisheit und durch dieselbe sich ungemein wohl befand.

Durch überstandne Roth geschickter
Sum weiseren Sebrauch, jum reizendern Senuß
Des Gludes, das fich ihm so unverhofft versohnte,
Sleich fern von Durftiglett und stolzem Uebenfluß,
Sludseltg, well er's war, nicht weil die Welt es
wähnte,

Bringt Jamas in neibenswerther Ruch Ein unbeneibet Leben ju; In Freuden, die der unverfaschte Stempel Der Unschuld und Natur zu echten Freuden prägt.

Sejundes Bint, ein undewölft Gehirne, Ein tudig herz und eine-beitre Stirne, Wie vieles macht ihn reich! Deutt nach Musarion hinzu, und sagt, was tann zum frohen Leben Der Gotter Gunft ihm wehr und besters geben? Die Weisheit nur, den ganzen Werth davon.

Bu fühlen, immer ihn zu fühlen, Und, seines Glüces froh, kein andres zu erzielen!
Auch diese gab sie ihm. Sein Mentor war:
Lein Epniker mit ungefämmtem haar,

Rein rungliger Rleanth, ber, wenn Die Glafche.

Bie Zeno spricht und wie Stlenus trinkt: Die Liebe war's. — Wer lehrt so gut wie fie? Auch lernt' et gern, und schnell, und sonder Mus, Die reizende Philosophie,

Betrachtet , dem Geschid fic untermurfig macht, Richt miffen will . was alles bas bedente.

Was Zeus in rathselbeste Nacht

Bor uns verbarg, und auf die guten Leute Der Unterwelt, fo fehr fie Thoren find,

Rie bofe wird, nur lächerlich fie find't, Und fic bagu, fie drum nicht minder liebet,

Und fich dagu, sie drum nicht minder liebet, Den Irrenden bedau'rt, und nur ben Gleifiner fliebt:

Micht flots von Engend fpricht, noch von ihr fprechend, glubt,

Doch, ohne Sold und aus Gefdmac, fie übet; Und, gludlich ober nicht, die Welt

Fur fein Elpftum, fur teine Solle batt, Die fo verberbt, ale fie ber Sittenrichter

Mie fo verderbt, als fie ber Sittenrichter. Lon feinem Ebran — im fechten Stockwert fiebt,

So luftig nie als jugenbliche Dichter

Sie malen, wenn ihr hirn von Wein und Wordis

glubt.

Ich bente, dies ift nicht gemeine, fondern fon en Ratur, die nur das Erzengnis der Beise heit fenn tann; und somit ware flar, was Bie- land an die Stelle eines die Natur überfliegenden Strebens, welches zu Unbeil führt, geseht wissen wonte. Diese Beisheit fann nur die Frucht einer ihre Schranken selbst nicht überfliegenden Philose phie sen.

"Schabe nur, unterbrach mich bier ber Freund, daß der Dichter felbst seine Philosophie eine reisgen de nennt. Das wird ihr bei den strengen Phistosophen zu schlechter Empfehlung bienen, und die darans entsprungene Weits Weisheit verdächtig machen."

Wenn er nur irgend hatte ahnen tonnen, daß eine Beit kommen wurde, worin das Neizende zum Borzwurf gereichen könnte. Seit Kant find allerdings der Reiz und bas Reizende so verrufen worden, daß jedes ehrliche Mädchen sich in den Tod hätte schäumen mussen, wenn es ein reizendes Mädchen gesnannt wurde. Zum Glüt, daß die guten Kinder nicht wußten, wie sie dadurch gescholten wurden. Ich weiß nicht, wer jest noch dei dem Reizenden an das Verführerische denkt: wenn er aber darum über diese Philosophie den Stad brechen wollte, so würde ich ihm vorher rathen einen praktischen Wersuch damit zu machen, und er sollte sich schon überzeugen,

baß es weber ein so leichtes Ding ist, sic auf die Weise glücklich zu machen, wie es diese Philosophie verlangt, noch daß man keins von den Tugendmitzteln dabei entbehren kaun, die irgend eine vernunftige Ascetik vorschreibt: denn verlangen, daß man dadei auch eine unvernünftige sollte gelten lassen, das könnte der Zeterschreier selbst nur im Aerger sich im seiner patdetischen Scene gestort zu sehen.

Laffen wir das aber. Ich habe Grund zu versmuthen, daß man in bem an des Fanias einfaches Lanbbaus grenzendem Kaine.

Bo ernftes Denten oft mit leichtem Schers fich gattet,

fich über die Gegenstände ber Philosophie wol ofters recht angelegentlich — mehr als unterhalten habe. Lag doch die Veranlaffung dazu gar zu nahe. Auch Kanias wollte einst

—— Den festelfreien Gelft. Im reinsten Quell von seinen Fleden waschen, Die Wahrheit, die sich sonft nie ohne Schleier weißt,

(Mie, ober Göttern nur.) entlleibet überraschen; Der Schöpfung Grundriß übersebu, Der Spharen mpstischen verworrnen Cang verftebn,

Bermuthungen auf folge Schluffe baufen, Und bis ins Reich ber reinen Geifter ftreifen. Es war freilich bei ihm mehr ein Desperations. Schrift als innerer Drang und freier Entschluß geswesen, was ihn baju gebracht hatte; aber nur bestoschlimmer. Um so leichter wurde ihm anch ber andre Schritt, jur bloßen Berspottung bessen, wodurch er sich in seinen Lehrern der Philosophie tächerlich und beschamt gesehen batte. Musarion dagegen ließ ben Spott nur den Mann treffen, der nicht so weise war als sein Spsteme, nicht aber feine Lehre, denn, sat sie.

— nichts ist mächtiger, um Seelen Bu ftarten Tugenden zu bilben, unfern Muth Bu biefer Festigkeit zu stählen, Die großen Uebeln trott und große Thaten thut, Als eben bieser Sat, für welchen bein Kleanth-Bum Märtyrer sich — trank-

Richt gelten lief fie ben Einwurf, baf alle Hels bem ber Bahrheit und Tugend nicht durch die Phis losophie, — so weit trieb es der Abtrunnige ichon! sondern burch die Natur gebildet worden, sondern erwiedert:

Indeffen hat, weil ihr ber erfte Preis gebahrt, Doch Plato nicht fein Recht an Phocion ver-

Bas bie Ratur entwirft, wird von ber Runft pollfubrt.

Die Blume, bie im Feld fic unvermerkt verliert. Ergiebt bes Gartners Fleiß jum schönsten Lind ber Floren.

Selbst beffen nimmt fie fic an, was Fanias, ber Reubetehrte, jest fur nichts als Traumerei ausgibt:

Denn in der Chat, was bebt die Seele hober, Was nahrt die Tugend mehr, erweitert und versfeint

Des herzens Eriebe, so, als glanzende Gebanten Bon unfere Daseyns 3wed? — Das Weltall ohne Schranten,

Unendlich Raum und Beit, die Sonne bie und

Ein Funte nur von einer hobern Sonne. Unsterblich unfer Geist, Unsterblichen befreund't, Und, abent er Gottern nach, bestimmt ju Gotterwonne !

tind wie treffend nimmt fie fich der Schwarme: rei des Platoniften an:

Der bas Geheimuis bat, Die Freuden gu et:

Die Beno nur entbehren lehrt; Der, fatt bes thierifden, verächtlichen Ergoben Der Sinne, uns mit Gotterfpeise nahrt. Wie sehn mit ihm nus leicht erfliegnen Hoben Auf diesen Erbenball als einen Punkt herab; Ein Schlag mit seinem Zauberstab Heist Welten um uns her bei tausenden entsteben:

Sind's gleich nur Welten aus Ibeen, So baut man sie so herrlich als man will; Und sieht einmal bas Rad der außern Sinne still, Wer fagt und, daß wir nicht im Traume wirklich seben?

Gewiß wird es jeder für kaum möglich halten, daß zwei Menichen von solcher Denkart zusammen leben, ohne mit der Erinnerung an ihre Schickale auch die Erinnerung an diese Gedanten zu erneuern, und ohne zu versuchen, darüber nicht blos in Einsperständniß mit einander, sondern anch in Werständigung mit sich selbst zu kommen. Wäre doch, wenu dies nicht geschehen wäre, Fanias der Weisheit, die ihn beglückt, wenig sicher gewesen; denn was hätte ihm dafür gebürgt, daß seine Schwärmerei nur Gesstalt und Farbe verändert, und er einen Traum nur um einen andern vertauscht habe?

Bon bem Dichter nun aber, aus beffen Geifte Musarion entsprang, follte man nicht voranssetzen muffen, bag er felbft auch bas Lette gethan haben werbe, was nothig war? Wir wurden bies worausteben muffen, wenn wir auch bas Wert von ibm

nicht befagen, welches bavon Bengniß gibt. Diefes Bert ift aber fein -

## XI. XII. XIII.

Agathon,

Aber bessen 3wed ber Verfasser schon burch bas geswählte Motto feinen Zweisel läßt. An einem Beispiele will er zeigen, was Eugenb und Weisbeit vermögen, und führt uns zu diesem Behuf als ben Helben eines philosophischen Romans wieder einen jungen Schwärmer auf, aber von denen der vorzigen Arten sehr verschieden.

"So viel ich unsere Seele tenne, sagt Aga=
thon, baucht mich, baß sich in einer seben, die zu
einem mertlichen Grade von Entwicklung gelangt,
nach und nach ein gewisses idealisches Schone
dilbe, welches (auch ohne daß man sich's bewußt ist)
unsern Geschmack und unfre sittlichen Urtheile bez
stimmt, und das allgemeine Modell abgibt,
wonach unfre Einbildungstraft die besondern Bilber
bessen, was wir groß, sichn und vortressich nennen,
zu entwersen scheint. Dieses idealische Modell bils
det sich (wie mich daucht) aus der Beschaffenheit und
dem Jusammendange der Gegenstände, unter welchen
wir zu teben ansangen. Daher, wie die Ersahrung

sn bestätigen scheint, so vieleriel besondre Denk: und Sinnesarten, als man verschiedene Stande und Erziehungsarten in ber menschichen Gesellschaft anstrifft, — Duher die Schwarmerei, welche der weise Hippias mir vorwirft; diese Schwarmerei, die ich vielleicht in einem minder erhadenen Lichte sehr, seitdem ich ihre wahre Quelle entdect zu haben glaube, aber die ich nichts desto weniger für diese nige Gemüthebeschaffenheit halte, welche uns, nuter gemissen Einschrändungen, glüdlicher als irgend eine andre machen kann.

In ber Ginfamfeit ber beiligen Saine bes bels Difchen Gottes als Anabe aufgemachien, von Ratur gefühlvoll, batte Maathon unvermerft eine Gemuthe= bildung befommen muffen, die ibn von den gewohnlicen Monichen unterfcied; er traumte nichts als Ibeale, und fein phantafirtes Modell ward in ei= nem fo ungewöhnlichen Grade abgezogen und über= tebifc, das bei gunehmenbem Alter alles, mas et wirtlich fab, weit unter bemienigen mar, was fich feine Ginbilbungefraft ju feben munichte. in folder Gemutbeverfaffung in bie Gebeimniffe ber Drubifden Phitoforbie eingeweibt mirbe. . mußte fein Entzuden unbefdreiblich fepm, benn et. ward eingeführt in das Meich ber Gelfter, und mitten in der materiellen Welt ward ibm eine neue, mit lauter unfterbiiden Schinbeiten erfallt und von lauten Gottern bewohnt, erofnet. Die Lebrfate bes

Orpheus und Pothagoras von den Sattern, von der Natur, von unfrer Seele, von der Augend und von dem was das höchste Gut des Menschen ist, bemeisterten sich seines Somuths so ganglich, daß alle seine Begriffe nach diesem Urbilde gemodelt, alle seine Reigungen davon beseelt, und sein ganges Betragen. so wie alle seine Entwarfe für die Inkunst, mit dem Plan eines nach diesen Grundsaben abgemesses men Lebens übereinstimmig waren.

So stand es um ihn, als er beim Anblic einer jungen Unbefannten fühlte, daß er ein herz habe. Gern wiegte er dieses in süfe Ardume ein. Eine gartliche Schwermuth, welche nicht ohne eine Art von Wolft war, bemächtigte sich seiner; er suchte bie Einsamkeit; und weil er den Tag über nur wemige Stunden in seiner Sewalt hatte, sing er anzin den Hainen, die den Tempel umgaben, mit seinen Sedanken und dem Bilde seiner Unbekannten ganze Nächte zu durchwachen.

## (Rupfertafel gu Band 10.)

In einer biefer Nachte begegnete es, daß er fich von ungefahr in eine Gegend verirrte, die das Ansehn einer Wildnis batte, aber der anmuthigsten, die man fich nur einbilden kann. Mitten darin ließ das Gebufche, welches sich in vielen Krummungen, mit boben Coppessen und selbstgemachsenen Lauben abge-

fest, um fich felbit Bernm mant, einen offenen Blat, ber auf einer Seite mit einem balben Birtel von milben Lorberbaumen eingefaft. auf ber anbern nur mit niebrigem Mortengeftrauch und Rofenbeden leicht inmfrangt mar. Ditten barin lagen einige Dompben von weißem Marmor, welche auf ihren Urnen gu ichlafen fchienen; und aus jeber Urne ergoß fich eine Quelle in ein geräumiges Beden von fomargem Granit, welches ben Eranensversonen, Die unter bem Schube bes belphischen Apollo ftanben, in ber warmen Sabredgeit jum Babe biente. Diefer Ort mareiner alten Cage nach, ber Diana beilig. manulider Rug burfte, bei Strafe fic ben Born biefer unerbittlichen Gottin auguziehen, es magen, ib= rem gebeiligten Rubevlas nabe zu tommen. - Raum ertennt er biefen Ort, als et, von einem beiligen Schauer erschattert, icon ben Rug gurudgieben will, aber ibn bod nicht gurudgiebt, weil er, beim Glange bes feitwarts einfallenden Mondlichts, feine Un= betannte erblicht. Geine einzige Sorge mar jest. bie liebenswurdige Ginfame, ju einer Beit und an einem Orte, wo fie feinen-Bengen, am allerwenigften einen mannlichen vermntben fonnte. burch feine plobliche Meberrafdung ju erfdreden. Ihre Stellung gab ju ertennen. fie ftanne. Er betrachtete fie eine geraume Beile, obne bag ffe ibn gewahr murbe. Diefer Umftanb erlaubte ibm , feine eigene Stelle In verandern, und eine folde zu nehmen, daß fie,

Tobald fie die Augen auffclige, ibn unfehlber ertennen mußte. - Diefer erfebnte Augenblid tam: Maathon abet, von neuen nie gefühlten Empfindnns gen gebrudt. fonnte - nichte fagen. Bu ibren Riffen batte er fic werfen mogen, aber bie mit ber erften Liebe fo ungertrennliche Schuchternbeit bielt ibn gurud; et beforgte, daß fie fich einen nachtheilis gen Begriff von ber tiefen Ehrerbietung, bie er fur fie empfand, aus einer folden Freiheit machen mochte. Die Unbefannte aber, nicht fo foudtern, erbob fic mit jener fittfamen Anmuth, Die ihr beim erften Mlid in feinen Mugen ben Borang vor allen ibren Befpleien gegeben batte, und ging ibm etliche Schritte entgegen. Bie wenig auch Mgathon feiner Diode bas fagen fonnte, was er thr fagen wollte. - bet Bund ber Bergen mart gefdloffen.

Bon dem weiteren Erfolg bedarf es nur dessen, was der Dichter seinen Agathon selbst sagen läßt: "Unsere Liebe wuchs und verschonerte sich zuschens, obne daß wir dachten, daß es Liebe sen. Wir nanne ten es Freundschaft, und genoffen ihrer reinsten Seligkeiten, ohne durch einige Besorgnisse oder ansbere natürliche Zeichen der Leidenschaft beunruhigt zu werden. Psiche hatte sich eine Freundin, wie ich mir einen Freund, gewünscht; nun glaubten wir gefunden zu haben was wir wünschen. Unsere Denstungsart und die Gute unserer Herzen sichte uns ein vollsommenes und underenztes Jutrauen gegen

einander ein. Meine Angen, die schon lange gewohnt waren, anders zu sehen als man in meinem bamaligen Alter zu sehen pflegt, sahen in Psoche kein reizendes Madchen, sondern die liebenswürdigste aller Seelen, deren geistige Schonheit aus dem durchsichtigen Flor eines irdischen Gewandes hervor schimmerte: und die wissensbegterige Psoche, welche nie so glücklich gewesen war, als da ich ihr die erhabenen Geheimnisse meiner dichterischen Philosophie entfaltete, glaubte den gottlichen Orphens oder den Apollo selbst zu horen wenn ich sprach."

Das Gluc ber unschuldigen schwarmerischen Seelon sollte nicht von Bestand sevn; Agathon und Pspde wurden getrennt, und de ist leicht zu erachten, daß das Werhaltniß, worauf die ses Blatt hier hindeutet.

## (Rupfertafel ju Bant 9.)

ein von bem vorhergebenden febr verschiedenes fepn miffe. Wir feben Agathon bier im Saufe ber ichbenen Danae gu Smyrna.

Pfoche hatte bisher stets den ersten Plat in-Agathons Herzen eingenommen, und er hatte, seitz dem sie von ihm entsernt war, kein Frauenzimmer gesehen, das nicht durch die blose Erinnerung an Psychen alle Macht über sein Herz und selbst über feine Sinne verloren hatte. Sie erhielt sich im Best

feines Bergens , weif bie blogen Erinnerungen. bie ibm von ibr ubrig maren, ibm einen viel bobern Benuf gaben. als bie Empfinbungen. Die ibm irgend eine Schone einzufiogen vermochte; ober, weil er bieber feine andere gefeben batte, die fo febr nach feinem Bergen gewesen mare. Gine Ers . fahrung von etlichen Jahren hatte ihn berebet, daß es allegeit so senn werde; bocht besturgt ward er baber. als ber Unblid ber fconen Dange ibm eine Bollfommenbeit barftellte. Die feiner Ginbilbung nach allein jenfeit des Mondes anzutreffen fevn follte. Niemals batte er in einem fo boben Grab und in einer so feltnen Harmonte alle die feineren Schonbeiten, von welchen gemeine Seelen nicht gebubrt werben. vereiniget gefeben. Bas Bunber alfo, daß er in ben erften Stunben nichts als anfcanen und bewundern tonnte, und daß feine ents judte Geele feine Beit batte auf bas Mot au geben. mas in ihr vorgingt Bot wurde er in biefen Aus genbliden nicht an feine Divde gebacht baben, ware nicht eine junge Edmerin, die Rolle ber Davbne fpies lend, aufgetreten, welche Divde bieff, und wenigftens auf ben erften Unblid auch einige Mebnlichfeit Dies feste ibn in eine unbeschreibs . mit ibr batte. liche Bermirrung von Empfindungen, und in- eine folde Stimmung von Bartlichfeit fur bie Abmes fende, baf fie ber iconen Dange felbit batte nach= theilig werden tonnen, wenn nicht biefe einigermaßen

berrathen batte mas in feiner Geele voraina, nib wenn es ibr gleichalltig gemefen mare, melden Ginbrud fie auf ben liebensmurbigen Sonderling machte. Sie ergriff baber bie Gelegenheit, bie fic barbot. ibn fonell auf andre Bebanten ju bringen. Es batte fic namlich ein Streit barüber erboben, ob bie Eans gerin ben Beift ibrer Rolle richtig aufgefaßt babe, und in biefem Streite mar Agathon andrer Meinund ale alle fibrigen , melde fogar behaupteten, bie Rolle in Agathous Sinne genommen murbe gar feinen Efs fett maden. "Ich ergebe mich, verfette Agathon: die Tangerin bat alles gethan, was man von ibr fordern konnte, und ich war lächerlich zu erwarten, baß fie die I dee ausführen follte, die ich von einer Danbne in meiner Dbantafie babe."- Ber batte fic eines folden Streiches verfeben follen? Da= nge bat fich fonell in eine Daphue verwandelt, ibr ganges Spiel brudt feine eigenfte Ibee aus, aber mit einer Anmuth, mit einer Bauberei, wovon er feine Porfteffung gehabt batte. Bie ebel, wie foon maren alle ibre Bewegungen! Mit welcher rubrenden Ginfalt brudte fie ben gangen Charafter ber Uns. fould aus! Bergeblich war es, daß Agathon fein Ange abziehen wollte; eine unwiberstehliche Gewalt zog sie zuruck. Ja wol - armer Agathon! allzureis aende Dance!

Hat nun aber ber Mann, ben wir bier neben Mathon erblicen, gewonnen ober nicht? Es ist ber

berühmte Sophik Sippias, und die gange Scene awischen Agathon und Dange ein von ihm planmäßig angelegtes Spiel. Agathon mar jest in Die Gemalt bes Sippias gegeben, und diefer batte eben beute burd eine Erzählung von ber metanbofifden Liebe Maathons, von den Wirfungen feiner Eugend und erhabenen Dhilosophie, erft ber Dange Rengier gereist, und bann ibre Gitelfeit beransges fodett. Er machte feiner Freundin folgende Schildes rung von Agathon. "Bu Delphi im Tempel bes Apollo ward er erzogen; tam in ber Rolge nach Mthen, und die iconen Reben bes Dlafo baben bieromanbafte Erziehung vollenbet, bie er in ben gebeiligten Sainen von Delphi erhielt. Durch einen Bufall gerieth er in bie Sande Cilicifder Geerauber, und ans biefen in bie meinigen. Er nannte fic Untholles; aber weil ich biefe Art von Ramen nicht leiben fann, fo bieg ich ibn Rallias, und er verbient fo ju beigen, benn er ift ber fconfte - Menic, ben ich iemals gefeben babe. Geine übrigen Gaben bestätigen bie gute Meinung, Die fein Unblid von ibm erwedt. Er bat Dib, Gefcmad, Reuntniffe, er ift ein Liebhaber und felbft ein Gunftling ber Mufen: aber mit allen biefen Borgugen fceint er bod nichts weiter als ein wunderlicher Ropf, ein Somarmer und ein unbrauchbarer Menfc ju fenn. Er nennt feinen Gigenfinn Tugenb, weil er fich einbilbet. die Engend muffe bie Begenfüßlerin ber

Rutur fewn; er halt die Ansfchweifungen seiner Phantasse für Wernunft, weil er sie in einen gewissen Jusammenhang gebracht bat, und sich selbst für weise, weil er auf eine metbodische Art raset. Er gesiel mir beim ersten Anblick; ich saste den Ente schluß, etwas aus dom jungen Wenschen zu machen; oder alle meine Muhe war umsoust. Wenn es mogelich ist, daß er durch irgend jemand jurecht gebracht werde, so muß es durch ein Frauenzimmer geschehen; denn ich glaube bemertt zu haben, daß man nur durch sein Herz in seinen Kopf sommen kann. Die Unternehmung ware beiner wurdig, schone Danae. Wenn sie die nicht gelingt, so ist er unverbesserlich und verdient, daß man ihn seiner Thorheit und selemen Schicksluberlasse."

Hipplas tonnte nicht anders urtheilen, und feine Absicht war, in seinem Sinne, gut; er wollte das Glud Agathons machen, aber konnte dies nur, wenn er ihn von seiner disherigen Philosophie adwendete und zum Anhänger der seinigen machte, die man wol im ironischen Sinne eine Weltweis: heit nennen mag. Wieland bat sie ausschhrlich und eines Anhängers der Schratischen Schule wärdig dargestellt. Ich sage nichts von der Theorie der angemehmen Empfindungen, worauf sie gebaut ist, nichts von der Geisterlehre im Sinne des Materialismus; nur die Motal derselben dürsen wir nicht undersetet laffen.

. "Gibt es nicht - fo fagte hippias - ein all= gemeines Gefes, welches befimmt, mas an fich felbit Recht ift? 36 antworte 9a: und bieles allgemeine Gefet, was tonnt' es anders fenn als bie Stimme bet Ratur, bie gu einem jeben fricht: Sude bein eigenes Beftes: ober mit anbern Borten: Befriedige beine naturliden Begierben, und genieße fo viel Wergnugen als bu Dies ift bas einzige Gefet, bas bie Ratur bem Menfchen gegeben bat; und fo lang' er fich im Stande ber Ratur befindet, ift bas Recht, das er an alles bat, was feine Begierben verlangen, ober was ibm gut ift, burch nichts anders als das Maas feiner Starte eingefdrantt: er barf alles. mas er fann, und ift feinem andern etwas ichnibia. Allein ber Stand bet Gefellichaft. melder eine Angabt von Menfchen gu ihrem gemein= foaftlichen Beften vereiniget, fest gu jenem ein= gigen Gelebe ber Ratur, fuce bein Beftes, bie Binschräntung, ohne einem andern ju fcaben. Ble alfo im Stanbe ber Ratur einem jeben Menfchen alles recht ift, was ibm afiblic ift: fo erflatt im Stande ber Gefellicaft bas Gefen alles für unrecht und ftrafwärdig, mas ber Gefell= foaft foablid ift, und verbindet bingegen bie Borftellung eines Dorguas und belohnungsmirbis gen Werbienftes mit allen Sanblungen, mo= durch der Nugen ober das Bergnügen ber Se=

fellschaft beforbert wird. Die Begriffe von Ingend und Lafter grunden fic alfo eines Theils auf ben Bertrag, ben eine gemiffe Befellichaft unter fic gemacht bat, und infofern find fie willfürlich, andern Theile auf basienige, was einem jeden Bolfe mublic ober icablic ift; und baber fommt es, baß ein fo großer Wiberfprnd unter ben Gefeben verschiedener Ragionen berrichet. Daber diese unenbe lice Berichiebenheit bes Rechts ober Unrechts unter den polizirten Razionen. - Die Sobviften, beren Sittenfebre fic nicht auf abgezogene 3deen, fondern auf bie Natur und wirtliche Beschaffenbeit ber Dinge grundet, finden die Meufchen an einem jeden Orte fo, wie fie feyn tonnen. Die Ibealiften, wie ich biefe Philosophen ju nennen pflege, welche bie Belt nach ihren Ibeen umidmelgen wollen. bilben ibre Lehrjunger ju Menfchen, bie man nirgende fur ein beimisch erfennen fann, weil ibre Moral eine Befetgebung vorausfest, welche nirgends vorhanden ift. Gie bleiben arm und ungeachtet, weil ein Bolt nur bemjenigen. Sochachtung und Belohnung querfennt, ber feinen Ruben beforbert ober boch ju befordern fcheint; ja, fie werden als Berberber ber Sugend und als beimliche geinde ber Befellichaft ans gefeben, und die Landesverweifung ober ber Giftbeder ift gulest alles, was fie fur bie undantbare Bes. mubung bavon tragen, die Menfchen ju entforpern. Rluger als biefe eingebildeten Beifen, überlaffen bie

Sophisten ben Geleben eines jeben Bolts, ihre Barger zu lebren was recht ober unrecht fen. fie ben Befegen und ber Religion eines jeben Bolfes. bei bem fie fic befinden, biejenige Achtung bezeigen. melde fie vor allen Ungelegenheiten mit ben Sanblangern berfelben fichert, fo erfennen und befolgen fie boch in ber Ebat fein anbres als jenes allaer. meine Gefes ber Ratur, welches bem Menichen fein eigenes Beftes jur einzigen Richtschnur gibt. Alles. modurch ihre naturliche Kreibeit eingeschräuft wird. fit bie Beobachtung einer nablichen Kluabeit. bie ihnen borfcbreibt, ihren Sandlungen bie Karbe, ben Schnitt und bie Undgierung au geben e moburch' ffe benfenigen, mit welchen fie zu thun baben, am gefälligften werben. Das morglifde Schone ift fur nnfre Sandlungen eben bas, mas bet Bus fur unfern Leib; und es ift eben fo nothig, feine Muffab: rung nach ben Borurtheilen und bem Gefchmad berfenigen zu mobeln, mit benen man lebt, ale es nothig ift, fich fo gu tleiben wie fie. - Wie follte ein folder Beifer nicht geliebt werben, er, ber immer bereit ift fich far bie Bortheile anderer gu beels fern, ihre Begriffe ju billigen, ihren Leibenschaften m ichmeideln? Er weiß, bag bie Denichen von nichts übergengter find ale von ibren Grrtbumern. nichts gartlicher lieben ale ihre Rebler, und bages tein gewifferes Mittel gibt fich ibr Disfagen auaugieben, als wenn man ihnen eine Mabrbeit entbeat, bie sie nicht wissen wollen. — Wer könnte bemnach zweiseln, daß die Kunst der Sophisten nicht fähig seyn sollte, ihrem Besiber auf diese oder jene Art die Gunst des Glückes zu verschaffen? — Die Anzahl berjenigen, die unste Kunst ausüben, ist anch in allen Ständen sehr beträchtlich, und du wirst innter hundert, die ein großes Glück gemacht haben, sowerlich einen einzigen sinden, der es nicht einer geschickten Anwendung unserer Grundsähe zu hauten habe. Die geschickten Köpfe, die von diesen Maximen den besten Gebrauch zu machen wissen, sind als lezeit diesenigen, die es auf der Bahn der Shre und des Glücks am weitesten bringen.

Hatte der Sophist Agathons Schickale gekannt, so wurde er um so zuversichtlicher darauf gerechnet haben, den Jauber zu vernichten, den die Schwärmerei auf dessen Seele geworfen habe, denn Agazthons eigne Erfahrung sprach für das System des Sophisten. Jene Oberpriesterin, deren Leidenschaft für den Jüngling die Ursache feiner Arennung von Psiche wurde, bestätigte eben sowohl als die Bakschischen Frauen, unter die er siel, jene Theorie der angenehmen Empfindungen; die religiösen Gautezleien, die er gewahr worden war, konnten der verzeien, die er gewahr worden war, konnten der verzeind seine wichtige politische Kolle zu Uthen, war sie nicht ganz allein darum — ausgespielt, weil er aus dere Grundside als die des Sophisten besolgt hatte?

Die wirkliche Erfahrung sprach also überall gegen ihn und für den Sophisten. Agathons Seele aber war für solche Grundsiche nicht empfänglich, und der Gewinn, den man davon haben konnte, hatte keinen Reiz für ihn. Sah er daher gleich, daß die Wirklichteit dem Sophisten nicht des Lüge zieh, so hielt er doch innigst kest an seiner Uederzeugung, es soll'e anders sevn.

"D Sippias! - rief er aus - Giebit bu nicht. baß beine felbstfüchtigen Grundfate, wenn fie allgemein murben, die Menichen in weit argere Ungebeuer als Spanen, Liger und Krofobile verwandeln murben? - Dn fpotteft ber Religion und ber Tus gend? Miffe, nur ben unauslofdlichen Bugen, womit ibr-Bild in unfre Geelen eingegraben ift, nut bem geheimen und wunderbaren Reize, ber und ju Bahrheit, Ordnung und Gute giebt, und ben Ges feBen beffer zu ftatten fommt ale alle Belohnuns gen und Strafen; nur biefem ift es jugufdreiben, bag es noch Denichen auf bem Erdboden gibt, und bag unter biefen Menichen noch ein Schatten von Sittlidfeit und Gute zu finden ift. Du erflarft bie Ibeen von moralifder Bolltommenbeit fur Phan : tafien. Siehe mich bier, Sippias, fo wie ich bier bin, biete ich ben Werführungen aller beiner Evas nen, ben icheinbarften Ueberrebningen beiner egoifti= fcen Beisbeit, und allen Bortbeilen bie mir beine Grundfase und bein Beispiel versprechen, Erob.

Eine einzige von jenen Phankasten ist hinreldend, die unwesentliche Zauberei aller deiner Blendwerfe zu zerstreuen. Nenne die Tugend immerbin Schwärmerei; diese Schwärmerei macht mich glücklich, und würde alle Menschen glücklich machen, würde den ganzen Erdboden in ein Elpsium verwandeln, wenn deine Grundsätze und diezeuigen, welche sie ausüben, nicht, so weit ihr anstedendes Gift dringt, Elend und Werderbuth ausbreiteten."

Hipplas lächelte. "Ich wurde mir felbst lächers lich sevn, — sagte er, — wenn ich beine begeisterte Apostrophe beautworten, oder dir zeigen wollte, wie sehr auch der Affett der Tugend das Gesicht verfäls schen kann. Bleibe, wenn du kannst, immer was du bist! Fabre fort, dich um den Beifall der Geister nud die Gunst der atherischen Schonen zu bewerben; ruste dich, dem Ungemach, das dein Alatonismus dir in dieser Unterwelt zuziehen wird, groß, muthig entgegen zu geben, und tröste dich, wenn du Leute seitzegen zu geben, und tröste dich, wenn du Leute seitzeten zu weiden, mit dem frommen Gedanken, daß sie in einem andern Leben, wo die Reihe an dich kommt glücklich zu sepn, sich in den Flammen des Whlegethon wälzen werden."

Wie verächtlich = mitleibig auch ber Blick war, welchen ber Sophist beim Weggeben auf Agathon warf, so fühlte er doch feine Eitelleit zu tief verswundet, und Agathons heraussorderung war zu troz-

sig gewesen, als baf er nicht barauf hatte finnen follen, ben, welcher ale zine lebenbige Biberlegung feines Spftems ba ftanb, recht auffallend an miderles aen. "Wie? - fagte er an fich felbft - ich babe mehr ale viergia Sabre in ber Melt gelebt, und unter einer unenblichen Menge von Menichen, von allen Stanben und Rlaffen, nicht einen einzigen angetroffen, ber meine Begriffe von ber menichlichen Ratur nicht bestätiget batte, und biefer junge Menfc follte mich noch an die Eugend glauben lebren? Es fann nicht fenn; er ift ein Phantaft obet ein henchler. Was er auch fern mag, ich will es ausfundig machen. Ich will ibn auf eine Probe ftellen, wo er'unterliegen muß, wenn er ein Comarmer. ober wo.er bie Daste ablegen wird, wenn er ein Romodiant ift. Er bat gegen Evanen ausgebalten : dies bat ibn folg und ficher gemacht: aber es -beweißt noch nichts. Dir wollen ibn auf eine flate fere Drobe feBenl"

Die Probe nun, auf die er geseht werden sollte.

mir haben fie gesehen in jener Scene bei der ichbe nen Danae, und muffen bier die Frage wiederholen: Dat Dipplas gewonnen ober nicht?

## (Rupfertafel gu Banb'io.)

Auf eine febr gefährliche Probe mar Agathon gesftellt, wie uns dies andere Blatt andentet, wo wir. Dange noch einmal tangend erblichen. Es ist aber

nicht blos bie reizende Rigur und Stellung ber Tangerin, wodurch fie bier als gefährlich bargeftellt werben foll . - benn wie manches Mannerberg auch fcon ertangt worden feyn mag, ein Agathon batte bagegen allein boch fich gehalten, fondern bie Berfonen, vor welchen fie bier tangt, geigen bie Befahr an, mit welcher Agathon bebrobt ift. Bir feben bier eine Scene aus dem fruberen Jugendleben ber Dange, und bie Derfonen, gwifchen benen fie ftebt, find 218: pafia, unter beren Muden fie aufblubte. pon melder fie ibre Bilbung erbielt, und ber liebensmurbig= fte, angenehmfte, intereffantefte Laugenichts, ben gang Athen jemale gehabt bat. Alcibiades, ber es auf die feinste Beife barauf angelegt hatte, bie erfte Liebe bes lieblichen Dadobens an erhalten, und ber fie auch erhielt. Nicht absichtlos bat ber Runftler bie Gruppe der Grazien ba oben bingestellt, benn woju Dange in einer folden Soule gebildet merben mußte, bas errath fich leicht, ba man bei Uspaffa's großem Intereffe fur ibren fleinen Liebling an bies fem nicht blos icone forverliche Anlagen voraussegen barf. Der Erfolg betrog Aspasia's Erwartungen nicht; Danae mar eine zweite Aspasia geworden, und bas Glud batte fic biefer nicht weniger angenommen ale ber erften. Jung, fcon, geiftreich, von feinfter Bildung, ber Belt und ber Bergen fundig wie fie war, bezanderte fie mo fie wollte; was aber für Agathon die Gefahr noch vermehrte, war, daß

fie, schoner Gefühle, ebler Gefinnungen von Ratur fabig, nicht Begierden erregen, sondern Liebe eine fibren wollte, und daß — ihr Herz für Agathon fabite.

Ehr ben erften Augenblid indes fcbien Sippias fein Spiel eber verloren als gewonnen gu baben. benn die Gindrude, welche bie jauberifche Dange auf Waathon gemacht batte, waren febr verfchieben pon benen bie ein gewöhnliches Weltfind empfunden haben murbe. "Diefe torperlicen Schonheiten. Die er nicht einmal beutlich unterschied, weil fie in feinen Augen mit ben geiftigen in Gins aufams men gefloffen maren, mochten ben Grab ber Leb: haftigteit feiner Empfindungen noch fo febr ers boben, fie tonnten bod bie Ratur berfelben nicht verandern; niemals in feinem Leben maren fiereiner, begierbeufreier, untorperlicher gewesen. Qura. - fo miderfinnig es jenen aus groberm Stoffe gebilbeten Erbenfohnen, welche in bem pollfommenften Reibe nur ein Beib feben, fcheinen mag. - es ift nichts gewiffer, ale bag Danae, mit einer Befalt, und in einem Aufzuge, welche, - wenn uns ein Ansbrud bes Sippias erlaubt ift, - einen Geift batten vertorpern mogen, biefen feltfamen Jungling in einen fo volligen Geift verwandelte, als man jemals bieffeit bes Mondes gefeben bat."

Sippias tonnte jedoch mit diefem Anfange um fo gufriedener fenn, ba mahrend ber Beit, in welcher

Agathons Gemuth in eine fo angenehme und rubige Entandung gefett mar, als ob alle feine Bunfche unn befriedigt maren, Dange barauf bachte, biefen iconen liebenswurdigen Sonderling in einen zweiten und vielleicht ftandbafteren Alcibiades an vermandeln. Dag fie es tonnen werde, durfte fie fic nach ben dematten Beobachtungen gutranen, fie fab aber eben fo ant, baf es burd Bermittlung-ber Ginbil bungstraft und auf eine folde Art gefdeben muffe, daß die geistigen und die torverlichen Schonbeiten fich in feinen Ungen vermengten, ober bag er in ben lettern nichts ale ben Wieberichein ber erften . au feben glaubte. Beide Erfahrungen Maathon bisber auch über bie Liebe gemacht hatte, jene Liebe. melde bie Sinne, ben Geift und bas Berg augleich bezanbert, die war ibm noch unbefannt: jest-follte er fie tennen lernen.

hat Wieland irgendwo seine Meisterschaft in berAunst der Schilderungen und psychologischen Entwickelungen bewiesen, so ist es gewiß bei der Geschichte
bieser Liebe geschehen, worin der Platonische heid
burch alle alt bet ischen Gradazionen hindurch an
ben Punkt geführt wird, wo — die Natur ihn erwartet hatte, er der allzugesährlichen Probe erlag
und, nichts Arges abnend, glüdlich träumte, dis er,
aus seinem schonen Traume ploglich erweckt, mit
Schrecken seinen Kall erlaunte.

"Bugegeben, alles dies zugegeben, — fiel hier ber Freund ein, felbst bemerkend, daß er mich aus Absicht bisber nicht unterbrochen babe, — allein ist es wol die Eugend, durch welche Agathon aus seisnem langen Traume gewedt wird? Und sind es nicht eben diese Schilberungen, welche dem Dichter den Norwurf zugezogen haben, daß sein Agathon unsendlich mehr Sinnlichkeit und Lusternheit augezegt habe, als er zu besiegen und zu beberrschen im Stande war? Daß, wenn er der Zeit ein Ideal der Menscheit vorgehalten, dieses das Ideal ber tunstmäßig ausgebildeten Wolftigkeit gewesen sep?"

Laffen Sie mich von dem ersten schweigen, da sich der Dichter selbst hierüber binlanglich gerechtserstigt hat. Was den zweiten harten Borwurf betrifft, so bellage ich nichts mehr, als daß er aus Mulleners Feber tam"), und ich gestehe, daß er mich in solcher Rabe einer Bertheidigung des Wilhelm Weister und der Wahlverwandschaften von diesem Scharsblickenden um so mehr in Berwunderung gesent hat. Sie konnen mich nicht misverstehen als ob ich nicht über den asstellichen Werth dieser Werte mit Mullner einstimmig ware, oder als ob mir einsalsen Tonnte eine oft wiederholte Antlage gegen die Gebrechlichkeit der Götheschen Helben nochs mals zu wiederholen: wenn denn nun aber doch eine

<sup>.) 3</sup>m Conversationelexiton Mrt. Moman.

mal bie Rebe von Scenen ber Sinnlickfeit und Lusternheit seyn soll, so muß ich sa fragen — boch nein, ich will nicht fragen! — Müllner, scheint es, wurde badurch zu einem Irrthum verleitet, daß er annahm, Wieland habe Agathon als ein Ideal ber Menscheit aufstellen wollen, womit ihm aber eine Absicht zugeschrieben wird, die er nicht hatte, wie die Folge von selbst ausweisen wird.

Des Sopbiften Eriumph über Agathon war nur porubergebend, wenn er überhanpt einen Eriumph Batte, benn Agathon Connte gwar burd geborige dabetifde Borbereitungen babin gebracht merben. bas er in Gelbftauschung eingewiegt eine Beit lang-To lebte, als ob bet Sophist Recht babe, nie aber fo weit, bag er fich ju beffen Spftem ber Sinnlichfeit ' und eigennübigen Ringbeit befannt batte. Ent: . foloffen entfagte er allem Glud und allen Bortbeis Ten, fobalb er feine Gelbsttaufdung erfannte; fein Berg mar gerriffen, aber feine Grunbide maren feit. Dippias batte ibn auf eine Drobe ftellen wollen, mo er unterliegen mnfte, wenn er ein Gomars mer mar; er batte ibr unterlegen; aber fein De= bbiftopheles gewann nichts baburch ale bie fleber: gengung, bag ber Geprufte ein Schwarmer und Bhantait gewesen und - geblieben fev. Des Sipplas Dofnung, Gin Softem von Agathon anerfannt an feben, mar alfo gefcheitert: es follte aber eine Beit kommen, wo er neue Pofnung bagu faste, benn die

Beit ber Prufungen war für Agathen noch nicht vorüber.

Bir finden ibn auf einem neuen Schauplabe am hofe bes Ronias Diampfins au Sprafus, nochs mals eine wichtige politifche Rolle frielenb, aber mit nicht befferem Glud eis einft an Athen. 36 fage nichts von ber Reblichfeit feines Billeus fat bas Gute, nichts von feiner Staatevermaltung, feis nen Reblern gegen Sof : und Beltflugbeit und von feinem Rall: genug, wir finben ibn im - Rertet. wieber, mo er Duge genug batte über fic und fein-Streben nachandenten. Gben legte er fich felbit bie Rragen vor: "Gollte nicht auch bas Streben nach einer mehr als menichlichen Große. Starte und Erbabenbeit ber Seele bloges Bautelmert eines fich felbit vergotternden Egoismus fenn? Wie, Maathon, wenn Dippigs auch hierin am Ende Recht bebielte, und diefe idealifde Tugend, ber bu fcon fo viel Opfer brachteft, felbft bie großte, wenn auch bie foonfte, aller Schimdren mare?" - Siebe, ba offnet fic bie Ebur bes Rerfers, und bereintritt - Sippias fele ber. Jest mußte fiche enticeiden, ob biefer ben völligen Eriumph baben follte, Agathon von feinet moralifden Sobe berabiturgen an feben. - Benn ber Cophist ju irgend einer Beit fich bamit fomei= deln founte, fo war es gewiß in biefer, allein es erfolate nichts weniger als bas, womit er fich ge=. fomeidelt batte. Augthon mar als fabe. er feinen

bofen Genius por fic, und fogleich fablte er fic gang wieber Agathon. "Es ift eine Rluft gwifden uns, fagt-er ibm , die uns fo lange treunen wird. als jeber von une ift, mas er ift. Du ffebeft, meine Brfabrungen , meine Berirrungen , meine Rebitritte Mbit, bienten am Ende nur mein Gemuth au laus tan, mich in meinen Grundlaben ju befeftigen, und übr bas. mas bie Burbe meiner Ratur und ber Sted meines Dafepus ift, mir immer mehr Licht au gebn. - Der Eugend fowore ich bier, in Deher Gegenwart, pon neuem unverbrudliche Trene. feft mticoloffen, iebe neue Laufbabn, bie fie mir ers ofuen mirb, mutbia angutreten, follte que etwas viel dueres, als was ich bereits erfahren babe, am Biel brfelben auf mich marten. - - Bas mein Schickl fenn wirb, weiß ich nicht; wiewohl mir taum weifelbaft ift, mas meine Reinde uber mich befoloen baben. Gine bobere Macht gebietet aber fie un mid. - - Die weit ich auch unter bem. mas id fenn follte and fenn tonnte, geblieben bin, Die Gillier, Dionvfins und feine Soffente beben fic nicht a beflagen, irgend ein Unrecht von mir erlits ten at baben; und in biefem Bewußtfepn meinet Uniond erwart' ich mit Rube was über mich verbanat ft." So gab ibm biefe fur ibn fo wichtige Scene Unlag, ibn in ber eblen Gefinnung und Ents faliebing zu befterfen, mit welchen er ben Berfat der hip pias auf immer von fic entfernt batte.

... / Unwidersprechlich gebt nun hierans hervor, ba - Mgathon nicht nur feftbielt in feinem Glanben an Die Tugenb. fonbern bas er feinen feften Glam den and durch die That zu bemähren mit Elfer ftrebte. Das mar genug, um feine Ebre bi allen Eugendhaften zu retten, aber es mar nicht denna für ben Dlan bes philosophirenben Dichtes. Gerabe bie Sauptfache mar noch gurud, benn mit allem biefem war boch noch gang und gar nicht mts fcbieben, wer bas groffere Recht auf feiner Ceite babe, ob ber Sophist ober Agathon. Konnte benn biefer nicht wirflich das fenn, wofar ber Gophik ibn bielt, ein bloger Phantaft und Schwarmer? Und wofur mare ein folder nicht fabig Gut um Blut einzuseben, obne uns ein nachabmungsmurdige Beis fviel zu geben? - Ift nun aber and bie Tugend nichts als die Schimare eines Sowarmers? Sterüber mar noch ju entscheiden, und hierube murbe enticieben. Bu diefem Bebuf bringt der Dichter feinen Agathon nun noch in bie Gefellichaf-feines Befreiers, bes Ardytas, eines ecten Beifen. Er ift es, in beffen Perfon ein Ibeal ber Defchett im Agathon aufgeftellt merben, und ber aud burch fein Wort bas Spftem bes Gopbiften widerlegen foll; wie er es burch fein Leben icon langit riberlegt batte.

Bare es nicht unverbrachliches Gefes für ble bilbenbe Runft, nur foldes baraufiellen, vas fic

burd fic felbft ansfrict, fo batte ich munichen tonmen, daß flatt der zweiten Canafcene aus bem Maar thon, die auf ben Ernft bes Bnches wenig foliegen lagt, bie Geene gemablt worben mare, mo. Ardotas und Maathon auf einer Anbobe am Meerbufen von Sarent in der von Lorbeerbanmen umichatteten Bors balle eines Apollotembels, den von der Morgenfonne angestrablten Deerbufen por fich, fic niedergelaffen batten. Mer batte es aber erratben. baf biefe beis ben Versonen bier mit nichts Geringerem beschäftigt waren als mit ber Entideibung ber michtigften menichlichen Ungelegenheit? Agathon batte fic übergengt, bag bas was Archptas fo boch über alle ges wöhnlichen Menfchen erbob, die Krucht berfelben Ibeen und Grundfabe mar, bie ibn begeiftert batten. er fab aber auch ben großen Unterfchied amifchen ibnen beiben, bag bei Akontas Beisbeit mar, mas bei - ibm fut nichts befferes als icone Somarmerei gelten fonnte, ba es mehr auf Gefühl und Dhan: tafie als auf feste Heberzeugung und beutlid gedachte Begriffe gegrundet mar, weshalb er auch in ber Probe fo folecht bestand. Jest verlangte ibn nach beffeter Uebereinftimmung mit fich felbft.

"Den heiligen Schleier, ber bas Geheimulf ber - Ratur verhüllt, fagte Archttag, vermag tein Sterbe licher aufgubeden. Aber hieraus mit ben Sippiaffen au folgern, was über und fev, gebe und

nichts an, ware ber reide Soluf einer jum Dienft ber Sinnlichfeit erniedrigten Dernunft, Die fic felbit ibre verlorne Burbe ju verbergen fucht und auf ibr ebelftes Borrecht Bergicht thut. - - Laft es fepn. bas wir mit unfern außerlichen Sinnen fo menig in bas innere Befen ber Dinge als in Platons übers bimmlifde Gegend bringen fonnen: liegt nicht in unferm innern Ginn eine un fictbare Belt in une felbit aufgebedt, beren Grengen noch fein Sterblicher erflogen bat? Und was liegt und naber, gebt und mehr an, als biefe nur bem Auge bes Bet ftes anfchaulide Belt unferer eigenen Gefühle. Bebanten, Abnungen, Triebe und Bestrebungen, in Deten Mitte unfer geiftiges 3d, wie ein Bott im Chant. Befets giebt, Licht werben beifit. bas Ber: foiebene trennt, bas Gleichartige jufammen ordnet, Birfungen mit Urfachen, Mittel mit 3weden verbindet, und indem er fo, vermoge feiner gottabns Hichen Ratur, bas Diele und Mannichfaltige immen an Ginem au verbinden, und bas Befondre bem Mil gemeinen, bas Bufallige bem Rothwendigen, bas Beringere bem Beffern, unterzuordnen beschäftigt ift. non Urface ju Urface, von Swed ju Smed, von Enftem zu Softem, als auf einer von der Erbe uber bie Bolten emporfteigenden Leiter, fic bis jur Ibeeeines alles umfaffenben allgemeinen Suftems und eines alles belebenben, allem gefengebenben, alles erbaltenben und regierenben Geiftes au erbeben fabig

ift? hier, in biesem heiligen Rreise, liegt unser wahres, bochftes, ja, genau gu reden, einziges Invereffe; bies ist ber Areis unfrer ebelften und freies sten Ebatigfeit; hier, ober nirgends, muffen wir bie Dabr beit suchen, bie und zum sichen Leitsaben burch biese Sinnenweit dienen soll; und hier ist für ben, der sie redlich such, teine Läufchung moalich!

"Die Wahrheit, die für alle mahr und allen unentbehrlich ift, die den Menschen zu seiner Bestimmung, zu dem mas für ihn das bochte Sit ist, sübren soll, kann nicht in dem Brunnen des Demokritus versenkt liegen; sie kann kein Arkanum seyn, dessen Besit die Natur einigen Weitanum seyn, dessen Besit die Natur einigen Benigen ausschließlich anvertraut hatte, und welchem zu Liebe man nach Remphis oder Sais oder zu dem Symnosophisten am Sanges reisen müßte. Sie muß uns allen nabe genug liegen, um durch blose Ausmertsamkeit auf uns selbst, durch bloses Forschen in unsver eiguen Natur, so weit das Licht in uns selbst den Blic des Geistes dringen läst, gefunden zu werden.

"Das Erfte, was die auf mich felbst geheftete Betrachtung an mir wahrnimmt, ift, daß ich aus zwei verschiedenen und einander entgegen gesehten Naturen bestehe: einer thierischen, die mich mit allen andern Lebendigen in dieser sichtbaren Welt in Eine Linie stellt; und einer geistigen, die mich

burch Bernunft und freie Gelbstthatigfeit unenblich bod über iene erhebt. Durch jene bange ich auf tanfenbfache Beife von allem. mas außer mir ift. ab, bin ben Bedurfniffen, Die allen Thieren gemein find , unterworfen , und felbit in ber thatigen Meußerung meiner Triebe an bie Gefebe ber Bewegung, ber Organisation und bes animalischen Lebens' burch ebendiefelbe Nothwendigfeit gefeffelt, welcher jebes andre Thier unterthan ift. Durch biefe fuble ich mich frei, unabhangig, felbfttbatig, und bin nicht unr Gefengeber und Ronig einer Belt in mir felbft, fonbern auch fabig, mich bie auf einen gewiffen Grab sum herren über meinen Rorper und über alles ans bere, mas innerhalb ber Grengen meines Birfungs: freifes liegt, ju maden. - Maturlider Beife wirb burd biefe munberbare, mir felbft unerflarliche. Bet: einigung zweier fo ungleichartigen Raturen, die thierifche auf taufenbfache Beife verebelt, bie geiftige bingegen, die ihrer Ratur nach lauter Rraft; Licht und Reuer ift, abgewurdigt, verduftert, erfaltet, und, . um mich eines febr paffenden Platonifden Bilbes gu bedienen. burd bie Bermidlung in die niedrigen Befodfte und Bedutfuiffe des Thiers, wie ein Dogel ber an ber Leimruthe bangen blieb, verbinbert, ibren naturlicen freien Ring ju nehmen, und fich in ein reineres Glement gu gleichartigen Befen aufguichmingen. Gleidwohl, da nun einmal biefe Ber: einigung bas ift, was den Menfchen aum Den:

fcen macht: worin anbere tonnte bie boche bente bare Bollfommenbeit ber Menfcheit befteben, als in einer volligen, reinen, ungeftorten Sarm o. nie biefer beiden gu Giner verbundenen - Raturen? Eine Bollfommenbeit, welche, wie unerreichbar fie auch fevn mag, bennoch, infofern ich fie burch getreue Unmenbung ber Mittel. Die in mir felbft lies gen . beforbern tann , bas unverrudte Biel meinet ernstlichen Bestrebungen fern muß. - Benn aber eine folde harmonie unter irgend einer Bedingung Ratt finden tann, fo ift es gewiß nur unter biefer. daß ber thierifche Ebill meines. Befens von bem geiftigen, nicht umgefehrt ber lettere von bem erftern. regiert merde: benn mas tann miberfinniger fenn. als bag ber Blinde ben Gebenben fubre, und ber Berftandige bem- Unverftandigen, geborche? Unterordnung ift um fo gerechter, weil ber thierifche Theil bei'ber Regierung bes vernunftigen teine Befahr lauft, und nicht die geringfte Beeintrach: tigung in feinen rechtmäßigen Roberungen von ibm au beforgen bat: indem biefer au aut erfennt. was zum gemeinfamen Beften bes gangen Denfchen erfodert wird, um bem thierischen Theil etwas an . verfagen. mas die Ratur ju einer Bedingung feiner Erbaltung und feines Boblfeyns gemacht bat. Das Ehier bingegen weiß nichts von ben boberen Beburfuiffen bes Beiftes; es tummert fic nichts Darum, ob fein unrubiges Beftreben jebe feiner Be-

gierben an befriedigen ben Geift in ebletn Geidaften und reinern Berandgungen beeintrachtigt, und ift fo wenig geneigt, feinen eigennübigen Forberungen Biel und Dagf feben an laffen, baf es fic vielmebr jeben Ginfdrantung entgegen ftraubt, und, fobald bie Bernunft einschlummert ober ben Bugel nicht fest genug balt , fic einer Billfarlichfeit und Dberberrichaft anmaßt, wovon bie Berruttung ber gangen innern Detonomie bes Menichen bie unfehlbare Rolge ift. -Da nun bies, wie bie Erfahrung geigt, ber Rall me nicht bei allen, boch gewiß bei ber ungleich großes ren Babl ber Menfchen auf bem gangen Erbboben ift, und von jeber gemefen ju fepn fceint: und ba - nicht nur bie allgemein anerfannte fittliche Berborbenbeit, fondern felbit ber größte Ebeil ber phofis foen Uebel und Leiben, Die bas Menfchengeschlecht briden und veinigen, nothwendige Folgen diefer Berricaft bes thierifden Theile unfrer Ratur über ben geiftigen find, und ber icandliden Dienftbarfeit. an melder bie Bernunft fic nur au leicht bequemt. menn ber Sirenengesang ber Leibenschaften einmal ben Gingang zu unferm Bergen gefunden bat: fo fotat hieraus als eine Regel, die - obne Rudfict auf mogliche, feltne Ausnahmen - mit gutem Rug får allgemein gelten tann, "bag ein raftlofer Rampf ber Bernunft mit ber Ginnlichfeit, ober bes geistigen Menichen mit bem thierischen, bas einzige Mittel fen, wodurch ber Berderbnis unfrer Ratue

und den tlebeln aller Arten, bie fich aus ibr ergenaen, abgebolfen werben tonne; und bag biefer innerliche Rrieg in jebem Menfchen fo lange bauern muffe, bis bas gum Dienen geborne Ebier bie weife und gerechte Berricaft ber Bernunft anerfeunt unb willig bulben geletat bat." Gine Bebingung, mogu bas thierifde 3d, beffen Thatigfeit unt immer feine eigene Befriedigung jum 3med bat, ichmerlich auf eine andre Art zu bringen ift, als wenn bas geiftige burd febe mögliche Berftartung feiner Rraft und Energie eine gang entichiebene Hebermacht gewonnen bat. - Benn bies, wie ich innigft ubergengt bin, Babrheit ift, fo babe ich von biefem Augenblid an tein bringenberes Geschaft, als mich an diefem Endamede aller Rrafte und Sulfsquellen. bie in ber Ratur meines Geiftes liegen, in ibret gangen Starte bebienen gu lernen; und nun begreife ich erft, warum ber Delvhifche Apollo (hierin bas Organ ber bochten Beisheit, die gu.allen Menfchen fpricht.) benen, bie in feinen Tempel eingeben, nichts michtigeres ju empfehlen mußte ale: Renne bich felbft! Denn worin andere ale in diefer Une befanntichaft mit ber boben Burbe unfrer Ratur, mit ber unenblichen Erhabenheit bes Unfichtbaren in uns über bas Sichtbare, und mit ber unerschopflichen Starte unfrer blos burd Nichtgebrauch fo wenig vermogenden Gefftestraft, worin anders liegt die erfte Quelle aller unfrer Uebel? - 36 entichlage mich bies

bei jeber Unterfuchung, bie aus Mangel eines feften . Grundes, worauf die Bernunft fußen tonnte, fic in bloffe Onnothesen perliert: - Die Sache felbft liegt am Cage. Rur bie Untunde feiner eigenen Ratur und Burbe fann ben Geift in einen fo unnaturlichen. Buftand verfeben. bag er, anftatt ju berrichen. bient; auftatt fic vom Stoffe los ju winden, im= mer mehr in ibn verwidelt wird; anftatt immer bober empor gu fteigen, immer tiefer berabfinft; anftatt mit Gotterfpeife fich au nabren, an thierifden Benuffen ober leeren Schaugerichten fich genugen laft. Aber felbft in diefem fomablichen Buftanbe bringt. fic ibm ein gebeimes Gefühl feiner bobern Ratur wider Willen auf; er ift weit entfernt fic in feiner Erniedrigung wohl zu befinden; er macht fich felbit -. Mormurfe über jede feiner unmurbige Befalligfeit gegen bie Eprannen, beren Retten er fich ju tragen fcamt, und die ewige Unrube in feinem Innern. bas ftete Beftreben fein eigenes Bemußtfenn au übertauben, bas baufige Bechfeln der Gegenstande feiner Begierden und Reibenschaften, bas emige Gebnen nach einem unbefannten Gute, beffen er bei feber Reranderung vergebens babbaft an merben bofft . bemeifet überfluffig, wie wenig Befriedigung er in feinen Genuffen findet, und daß feine Gludfeligfeit fur ibn ift, fo lang ibm ibre reinfte Quelle im Grunde feines eigenen Befens verborgen und perfoloffen ift.

"Dohl mir, fagte ich bei biefen Betrachtungen su mir felbit, daß ein Bufammenfluß gunftiger Ums tande, Ergiebung, Unterricht; frubgeitige Unftren: gung bes Beiftes und Aufmertfamteit auf die Stimme meines anten Damons' mich bavor bewahrt baben, diefe ungludlichen Erfahrungen an mir felbit an machen! - Bob! mir, bag meber ein überwiegender . Sang gur Ginnlichteit, noch irgend eine andre felbits füchtige Leibenschaft, die Liebe gur Babrbeit und bas Bestreben ben Beifall bes Richters in meinem Bergen gu verbienen, in mir abermaltigte! Aber barf ich mir barum fcmeicheln, die Dberberrichaft ber Bernunft in mir fev nun auf immer fo fent gegrundet, bag es feiner Borficht gegen ben vielleicht nur verftedten Reind bedarfe, ber, gerabe wenn ich mich feiner am wenigsten verfebe, aus irgend einem Sinterhalt bervorbrechen, und mein unbefonnenes Gelbitvertrauen ju Schanden machen tonnte? 36 babe die Laufbabn bes Lebens faum begonnen, -Beburt, Ergiebung, Berhaltniffe und Die Erwartung meiner Mitburger bestimmen mich ju ben bffentlichen Befchaften meines Baterlandes, - taufend Gelegen= beiten, wo meine Rechtschaffenheit, meine Gebuld, meine Gewalt über mich felbit, meine Bebarrlichfeit im Guten, auf unerwartete Proben gefest werden mogen, fteben mir bever, - mancher fdwere Rampf, vielleicht mit einem mir noch unbefannten Gegen=" Edmpfer in meinem Bufen, ober boch gewiß mit ben

Peibenicaften, Irrthamern und Laftern andrer Menfcen, mit welchen mein Lauf in ber Republit ober meine Berbaltniffe im burgerlichen Leben mich vermideln werden, und - mas von allen Gefabren pielleicht bie gefährlichfte ift - ber Beift ber Delt. bie unmerfliche Unftedung berricbenber Beifviele. Mornttheile und Gewohnheiten! -L Berbe ich auf einer fo folupfrigen Babn nie ausglitschen? Unter fo manderlei Befdiften; Gorgen und Berftreuungen. bei einer fo vielfach getheilten Aufmertfamteit auf bie Dinge außer mir, die Aufmertsamteit' auf mein Anneres nie verlieren? Unter bem larmenben Betummel von außen die Stimme ber Beisbeit, bie leifen Marnungen meines guten Damons nie überberen? - Es ift fo fower empor gu fteigen, fo leicht berab zu ichlupfen; und auf der Babn. die ich an geben enticolen bin, tommt man burch blokes Stillfteben-icon jurud! - D gewiß baft bu jebe mogliche Berftartung, die beinem Willen eine auf fremer entichiedene llebermacht geben tann, gewif haft bu ein Spftem von Lebensweisbeit vonno: then . bas auf einem Grunde ftebe, ben feine ontgesgen mirtende Rraft meder von angen noch von innen au erichattern vermogent fen!

"Aber warum folltest du suchen was bu bereits gefunden haft? — Wo solltest du eine besfere Room beiner gangen innern Werfassung, einen siches rern Leitsaben burch ben Labyrinth bes Lebens, ein

ebleres Biel Ceines Dafenns, mehr Aufmunterung und Rraft gur Engend, und einen feftern Grund auter Soffnungen finden tonnen. ale in ben Grunds lebren eben biefer efhabenen Beisbeit, in melder bu erzogen murbeft ? Dem Glauben, bag biefes une ermefliche Beltall, - worin die Bernunft, fobalb ibr reiner Blid burd teine gufällige Urface verbuftert ift, felbft in ben blogen Schattenbilbern ber wesentlichen Dinge, die burch bie außern Sinne in ben innern fallen, einen fo genauen Bufammens bang von Urface und Birfung, Mittel und Ends swed, eine fo fone Einfalt in ber unerfcopflichften Mannigfaltigfeit, im emigen Streit der verschiebenften Glemente und Bufammenfebungen fo viel Barmonie, im emigen Bechfel ber Dinge fo viel Ginformigteit, bei aller aufdeinenden Bermirrung fo viel Ordnung, im Gangen einen fo reinen Bufammentlang aller Theile gu Ginem gemeinschaftlichen 3 wed mabre nimmt, - nicht bas Bert eines blinden Ungefahrs ober mechanisch wirtender plaftifcher Kormen fen, fonbern bie fichtbare Darftellung ber 3been eines unbegrengten Werftanbes, Die emige Birfung einer ewigen geistigen Urfraft, aus welcher alle Rrafte ibr Wefen gieben, eine eingige nach einerlet Gefen regierte Stadt Gottes, beren Burget alle vernünftige Wefen, beren Gefengeber und Regieret die Gerechtigfeit und Beisheit feibfi,

beren ewiges Grundgeset gemeinschaftliches Ausstreben nach Bolltommen beit ist. — Je mehr ich
biesen großen, alles umfassenden Gedauten durchzubenten strebe, je völliger fühle ich mich überzeugt,
baß sich die ganze Kraft meines Geistes-in ihm erschopft, daß er alle seine wesentlichen Triebe bestiebigt, daß ich mit aller möglichen Anstrengung nichts
Höheres, Besseres, Wolltommneres denten fann, und
baß eben dies der startste Beweis seiner Wahrheit ist.

Don bem Augenblid an, ba mir biefer gottlichfte aller Gedanten, in der gangen Glarbeit womit er meine Seele burchstrablt, fo gewiß erscheint, als ich mir felbit meiner vernanftigen Ratur bewußt bin . fuble ich , bag ich mehr als ein fterbliches Er= benmefen, unenblich mehr als ber blose Ebier= menfc bin, ber ich außerlich fcheine; fuble, baß ich burd unguflösliche Banbe mit allen Befen aus fammenbange, und bag bie Thatigfeit meines Beis ftes, anftatt in bie traumabnliche Daner eines balb thierifden Lebens eingeschräft ju fenn, fur eine ewige Reibe immer boberer Anftritte, immer reines rer Enthullungen, immer fraftvollerer, weiter greugenber Anwendungen eben diefer Dernunft befimmt ift, bie unich icon in diefem Erbenleben jum ebelften aller fichtbaren Befen macht.

Bon biefem Augenblid an fuhle ich, baf ber Gei ft allein mein mabres 3ch fepu tann, bag nur

feine Gefdafte, fein Woblstand; feine Gludfeligfeit, die meinigen find; bag es Unfinn mare, wenn er einen Rorver, ber ibm blos ale Organ sur Entwidlung und Anwendung feiner Rraft und au Bermittlung feiner Gemeinschaft und Berbindung mit ben übrigen Wefen jugegeben ift, als einen wirklichen Cheil feiner felbft betrachten, und bas Thier . bas ibm bienen foll , als feines gleichen bebanbeln wollte: aber mehr als Unfinn . - Berbrechen gegen bas beiligfte aller Raturgefete, wenn er ibm Die Berrichaft über fich einranmen, ober fich in ein ionobes Bundnig gegen fich felbft mit ibm einlaffen, eine Art von Centaur aus ibm-maden, und bie Dienfte, die ibm bas Thier gu leiften genothigt ift, durch feiner felbft unmurdige Gegendienfte erwiebern molite.

Bon diesem Augenblick an, ba mein Rang in der Schöpfung, die Burbe eines Burgers der Stadt Gottes, die mich zwm Genoffen einer höhern Ordnung der Dinge macht, entschieden ist, gehöre ich nicht mir selbst, nicht einer Familie, nicht einer besondern Burgerzesesuschaft, nicht einer einzelnen Satzung, noch dem Erdschollen, den ich mein Baterland nenne, ausschließlich an: ich gehöre mit allen meinen Kräften dem großen Ganzen an, worin mir mein Platz, meine Bestimmung, meine Pflicht, von dem einzigen Oberherrn, den ich über mich ertennen darf, angewiesen ist. Wer eben darnm, und nur barufin,

weil-in biefem Erbenleben mein Baterland ber mit unmittelbar angewiesene Doften, meine Sausgenoffen. Mitburger. Mitmenfden, blejenigen find, auf welche meine Chatigfeit fich junachft bezieben foll, ertenne ich mich verbunden, alles mir Mogliche ju ihrem Beften ju thun und ju leiben, fofern feine bobere Pflicht baburd verlett wirb. Denn von biefem Mugenblid an find Bahrheit, Gerechtigfeit, Orb: nung, Sarmonie und Bollfommenbeit, obne eigennubiae Rudlicht auf mich felbit, bie bochten Gegen ftande meiner Liebe; ift bas Bestreben, biese rein. ften Ausftrablungen ber Gottheit in mir gu fams meln und außer mir zu verbreiten, mein letter, Bwed, Die Regel aller meiner Sandlungen, Die Rorm aller Gefete, ju beren Befolgung ich mich verbinblic machen barf. Dein Materland bat alles von mir au fodern, was diefer bochken Bflicht nicht miberfpricht: aber fobald fein vermeintes Intereffe eine ungerechte Sandlung von mir forberte, fo borten fur biefen Moment alle feine Unfpruche an mich auf; und wenn Berluft meiner Guter, Berbannung und ber Eob felbit auf meiner Beigerung ftande, fo mare Armuth, Perbannung und ber Tod ber befte Theil, ben ich mablen fonnte.

Rury, von bem Augenblid an, ba jener große Gebante von meinem Innern Befit genommen bat, und die Seele aller meiner Triebe, Entschliegungen und handlungen geworben ift, verschwindet auf immer

jebe Borftellung, jebe Beglerde, jebe Leibenschaft, bie mein 3ch von bem Gangen, bem es angebort, trennen, meinen Bortbeil ifoliren, meine BRicht meinem Muten ober Bergnugen untererb. nen will. Run ift mir frine Eugend au fower, fein Opfer, bas ich ihr bringe, ju theuer, fein Leis ben um ihretwillen unertraglich. - Diefen Geden fen meines gottlichen Urfprungs, meiner boben Be-Rimmung, und meines unmittelbaren Sufammenbungs mit ber unfichtbaren Belt und bem allgemeinen Beift , fuche ich immer in mir gegenwartig, bell und lebenbig au erhalten, und er'ift burd bie Lange ber Beit zu einem immermebrenden leifen Ge fubl geworden. Guble ich auch (wie es taum anders miglich ift) auweilen bas Loos ber Menfcheit, ben Druck ber irbifden Laft, bie an ben Schwingen unfere Beiftes bangt, verbuftert fic mein Ginn, ermattet meine Rraft, - fo bedarf es nur einiget Angenblide, worin ich ben ichlummernden Gebanten ber innigen Gegenwarf, womit bie alles erfullenbe Urfraft and mein innerftes Weien umfast und burche bringt, wieder in mir erweite, und es wird mir. als ob ein Lebensgeist mich anwebe, ber die Riamme bes meinigen wieder anfacht, wieder Licht burd meinen Geift , Wirme burd mein Berg verbreitet, und mid wieder fart gur allem macht, was mir gu thuuober au leiben auferlegt ift.

Und ein Spftem pon Ibeen, beffen Glaube Diefe Wirtung thut, follte noch eines andern Beweiles feiner Babrbeit beburfen, als feine bloffe Darftellung? Gin Glaube, ber bie Bernunft fo vol: lia befriedigt, ber mir fogar burd fie felbit aufgebrungen wird, und bem ich nicht entfagen fann obne meiner Bernunft zu entfagen : ein Glanbe, ber mich auf bem gerabeften Bege jur größten fittlichen Gute und jum reinften Benus meines Dafevns führt. Die in biefem Erbenleben moglich find; ein Glaube, bet, fobalb er allgemein murbe, die Quellen aller fittlichen Hebel verftopfen, und ben iconen Dichtertraum vom golbenen Alter in feiner bochten Bollfommenbeit realifiren murbe; ein folder Glaube beweifet fic felbft, und mir tonnen alle feine Graner getroft aufforbern, einen vernunftmäßigeren und ber menfoliden Ratur auträglicheren aufzuftellen.

Ich kenne nur einen einzigen Einwurf gegen ibn, ber beim ersten Anblic einige Scheinbarteit hat, ben namlich, daß er zu erhaben für den großen Haufen, zu rein und vollkommen für den Zustand sep, zu welchem das Schickal die Menschheit auf dieser Erde vernrtheilt habe. Aber wenn es nur zu wahr ist, daß der größte Theil unster Brüder sich in einem Austande von Robbeit, Unwissenbeit; Wangel au Ausbildung, Unterdrückung und Stlavenei befindet, der sie zu einer Art von Thierbeit zu verdammen siehelnt, worin bringende Sorgen für die bloße Erbale

tung bes aufmalifden Lebens ben Geift nieberbruden und ibn nicht jum-Bewußtfeon feiner eignen Burbe und Rechte tommen laffen: wet barf es magen, bie Sould biefer Berabmurbigung ber Menfcheit auf bas Schicfal zu legen? Liegt fie nicht offenbat an benen, bie aus bocht ftraflicen Bemegurfachen alle nur erfinnliche Mittel anwenden, fie fo lange als .. moglich in biefem Buffanbe von Thierbeit an erbalten? - Doch, biefe Betrachtung murbe uns jest an' weit führen. - Senug, wir tennen unfre Oflicht, und wenn wir auch fonit nichts vermogen, fo werben wir unfern Brubern, fo viel an une ift, au jenem Renne bich felbft bebalflich ju fern fuchen, wels des ffe unmittelbar gu bem einzigen Mittel führt, moburd ben Uebeln ber Denichbeit grundlich gebolfen merben fann. Kreilich ift bies nur ftufenmeife. nur burch allmäblige Berbreitung bes Lichtes, worin mir unfre mabre Ratur und Bestimmung ertennen. moglich: aber auch bei ber langfamften gunabme bet felben, wofern es nur gunimmt, wird es endlich bels der Cag werden; benn fo lange die Unmöglichkeit einer ftufenweise machienben Bervollfommnung aller geiftigen Wefen unerweislich bleiben wirb, tonnen wir fenen troftlofen Birtel, worin fic bas Menfchen geschlecht, nach ber Meinung einiger Salbweisen, emig berum breben foll . juverfictlich fur eine Soie mare balten. Bei einer folden Deinung mag wel die Eracheit einzelner finnlicher Menfchen ihre Reche

nung sinden: aber sie ist weder der Menscheit im Ganzen zuträglich, noch mit dem Begriffe, den die Vernunft sich von der Natur des Geistes macht, noch mit dem Plane des Weltalls vereindar, deu wir uns, als das Wert der höchsten Weisheit und Site, schlechterdings in der höchsten Vollsommenheit, die wir mit unserer Denktraft erreichen können, vorzustellen schuldig sind; und dies um so mehr, da wir nicht zweiseln dursen, daß die undurchbrechbaren Schranken unserer Natur, auch dei der höchsten Unserugung unserer Raft, uns immer unendlich weit unter der wirklich en Vollkommen heit dieses Plans und seiner Ausführung zurück bleiben lassen.

Und ber Einwurf, daß der Glaube einer Verknupfung unsers Geistes mit der unsichtbaren Weit
und dem allgemeinen Spstem der Dinge gar zu leicht
die Ursache einer der geschrlichsten Krantheiten des
menschlichen Gemuthes, der religibsen oder dam onistischen Semuthes, der beinge ja blos von uns
selbst ab, dem Sange zum Wunderharen die Vernunft zur Grenze zu sehen, Spielen der Phantasse
und Gefühlen des Augenblicks keinen zu hohen Werth
deizulegen. — Uns liegt es ob, unser Vegrisse
immer mehr zu reinigen, und überhaupt von allem,
was außerhalb des Kreises unserer Sinne Liegt, nicht
mehr wissen zu wollen, als was die Vernunft selbst
davon zu glauben lehrt, und als-für unser moralisches

Beburfnis gureicht. Die Somarmerei, Die fich im Schatten einer unbeschäftigten Ginfamteit mit finnlich : geiftigen Phantomen und Befühlen udbrt, lagt fich freilich an einer fo frugalen Betoftigung nicht ges nugen; , fie mochte fich-uber bie Grengen ber Ratur wealdwingen , fic burd Ueberfvannung ihres innern Sinnes foon in diefem Leben in einen Buftand perfeben tonnen, ber une vielleicht in einem andern beporftebt; fie nimmt Eraume für Ericeinungen, Schattenbilder fur Befen, Bunfche einer glubenben Dhantaffe fur Genuß; gewohnt ihr Muge an ein ma-. ... gifdes Sellbuntel, worin ihm bas volle Licht ber Wernunft nach und nach unerträglich wirb, und. berauscht fich in fußen Gefühlen und Abnungen, bie ibr ben mabren 3med bes Lebens aus ben Augen tuden, die Thatigfeit bes Geiftes einfoldfern, und bas unbewachte Berg wehrlos jedem unvermutheten Anfall auf feine Unfculd Preis geben. Gegen biefe Rrantheit der Geele ift Erfullung unfrer Pflichten imburgerlichen und bauslichen Leben bas ficherfte Bers wahrungemittel; benn innerhalb diefer Goranten ift die Laufbabn eingeschloffen, die une hienieben angewiesen ift, und es ift bloge Gelbittaufdung, wenn jemand fich berufen glandt, eine Musnahme von Diefem allgemeinen Gefebe ju fepn."

Mun, mein Freund, was fagen Gie gu biefem Wielandischen Gelbstbetenniniß?

" 96 fage, - etwieberte er - baf biefes Guftem bes Ardvtas nicht nur jenes egoistifde bes Gophiften binreichend widerlegt, fondern jugleich auch geigt, worin Agathon fehlte, und wie es fam, baß er feblen mußte; bag bies alles wichtige Betrachtun: gen ju veranlaffen gemacht ift, und bag fur ben, ... melder fie anstellt, eine Apologie biefes philosophis ichen Romans nicht notbig fevn burfte ! benn je mebr ich alles aus biefem Gefichtspuntte betrachte, befte mebr leuchtet mir ein, bag ber Dichter, ber ftets feinen philosophifden 3med im Auge bebielt, fomer: lich einen andern Beg einschlagen fonnte, ale ben er eingeschlagen ift, und bag ich glfo feinen Agathon pon ben ibm gemachten Befduldigungen werbe frei fprechen muffen. Dies alles fage ich: warum abet nennen Ste biefes Spftem bes Archotas ein Bielan: biches Selbftbetenntnig?"

Beil es eins ist, und zwar ein so trenes und wahres, als das treueste und wahrste in Rousseau's Consessions. Ich will jeht nicht wiederholen, was ich anderwarts bewiesen habe \*), daß der ganze Agathon ein Seelengemalde seines Verfassers selbst ist, welcher mit großer Wahrheit behauptete, daß es wol wenige Schriftsteller geben werde, deren Werte ein so treuer Abrud ihres Selbst seven, als die seinigen von ihm. Bisher haben wir dies in allen bestätigt gefunden?

<sup>\*)</sup> In Bielands Leben, bei Gofden.

bei Naathon ift-es besonders notbig baranf in merten. benn er ift enticeibend fur bas Urtbeil über Bielanb. Erinnern Gie fich jest beffen, wie wir ibn von Anfana an gefunben, welche Beranbernngen mir an ibm bemerft haben, und Gie werben ben Dicter in feinem Selden augenblidlich wiederfinden, jugleich aber auch entbeden, bag es nicht bes Dichters Abfict fenn tonnte, fich felbit als einen Selben ber Eugenb. gleichsam ale ein fittliches Mufter, barguftellen, fonbern als eine enthuliaftifde Ratur, fomarmerifd fur bie Tugenb und ein Softem, welches biefelbe unges mein begunftigt und befordert, wenn es in feiner Reinbeit aufgefaßt ift, außerdem aber por Berirrun. gen, die um fo gefährlicher febn tonnen, je feiner fie find, eben fo wenig fichert, ale jede andere Comarmerei, und in Diefe Berirrungen lagt ber Dichter feinen Selben unvermertt fo tief gerathen als nothig mar, um ju jeigen, wie weit und mobin auch biefe Somarmerei eine von Ratut und burch Ergiebung reine Geele fubren fonne. Eben weil Bieland biele Erfahrung an fich gemacht batte, fubite er fich gebrungen aller Schwarmeret ben Rrieg angutunbigen. Bas nun aber an die Stelle bes Bisberigen feben? Dafur mar ber von Ratur jum Philosophiren geneigte Bieland nichts weniger als gleichgiltig. Er ftellte ein ber Sinnlidfeit febr fomeidelndes Spftem, ju blenden und zu verblenden fabig, dagegen, gerade so wie es nothig war, bamit fein alter ober neuer

· Copbift fagen tonnte, er babe bie Bewegungegrunde jur Annahme beffelben abfidtlich geidwacht. nern Gie fich bierbei ja, bag eben biefes Goftem bamale in ber großen Belt bas berrichenbe, und von frangbilichen Philosophen ausgegangen mar, melde. fonberhar genug! ibr Sof-fcente, von bem fie boch ibre Grundfabe nur abstrabirt und jum Theil gar nicht jum Bebuf ber Rachabmung anfgeftellt batten: menigitens laft fic ber rechtschaffene Belvezins auf biefelbe Weife vertheidigen, wie Machiavelli von feinen Kreunden vertheidigt wird. Gev dem aber wie ibm wolle; Bieland fand fur feinen 3med notbia. biefes Spftem aufzuftellen: aber wo ift nur bie mins. befte Spur, bag er es ju bem feinigen gemacht, baß er es in Sous genommen babe? Beigt nicht alles unvertennbar, baß er es verwirft? baß er es nur als Mittel gum 3mede aufftellt? Und gu welchem 8mede? - Um ein anderes bagegen geltenb ju maden. Go lange biefes anbere nicht aufgestellt mar. tonnte die Rlage einigen Grund gu baben icheinen. bag jenes mit an blendenden Karben gemalt fep: aber auch nun? - bod, laffen wir bas, und feben, mas er benn nun eigentlich biefem verfahrerifden Softem. womit er nicht verführen wollte, entgegen geftellt bat. Es ift baffelbe Suftem, von welchem er nefprånglich ausging, aber gereinigt von ben Schladen, nicht mehr phantaftifd, fonbern vernünftig und bie Bernunft ibergengend. Es ift bas Refultat ber ernsten forgiditigen Prüfung eines Solratiters, dem die Wahrheit und das Gute heilig sind. Sie wissen, wie Roussean versicherte, er wolle, mit seinen Confessions in der Hand vor den Richterstuhl der ewigen Wadrheit hintreten. So pomphast zu versichern war Wielands Sache nicht, aber nichts ist gewisser, als daß er mit diesem seinem Selbstdeenntnis dies konnte. Stoßen Sie sich nicht an das Metaphysische, welches darin vorkommt, weil Wieland gegen die Metaphysis auderwärts tampsend auftritt, denn es ist wohl kaum je ein wuhreres Wort über ihn gesagt worden als von Sotbe:

"Rie verließ ihn bie Sehnfucht nach feinem Delphi."

Menn Sie dies and bier erkennen, so werden Sie noch geneigter werden, Sothe's Urtheil über Wieland beizutreten, einem Urtheil, das an fich schon von großem Gewicht ist, aber von noch größeztem erscheinen muß, wenn man bedenkt, daß es das Refultat eines vierzigidhrigen Busammenlebens ist. "Ausländer, sagt Gothe, haben schaffunig bemerkt, daß teutsche Schriftsteller weniger, als die Autoren anderer Nazionen auf das Publisum Rücksch nehmen, und daß man baber in ihren. Schriften den Menschen, der sich selbst ausbildet, den Menschen, der sich selbst ausbildet, den Menschen, der sich felbst ausbildet, den Menschen, der sich felbst ausbildet, den Menschen, der sich felbst gar balb abnehmen konne. Diese Eigenschaft ist Mielanden besonders zuzuschreis

ben, und es wird um fo intereffanter feen, feine Schriften wie fein Leben im diefem Sinne an reiben und zu verfolgen, als man fruber und fpater feinen Charafter ans eben biefen Schriften verbachtig gu machen fucte. Gar viele Menichen fint noch jest an ibm irre, weil fie fich porftellen, ber Bielfeitige muffe gleichgiltig und ber Bewegliche mantelmutbig fenn. Man bedentt nicht, bag ber Charafter fic nur burdaus aufe Drattifche beziebe. Mur in bem, was der Mensch thut, au thun fortfabrt, worauf er bes barrt, barin zeigt er Charafter, und in diesem Sinne bat es feinen festern. fich felbit immer glei: dern Mann gegeben als Bieland. Benn er fic ber Mannichfaltigfeit feiner Empfindungen, der Beweg-· lichteit feiner Gedanten überließ, teinem einzelnen Eindrud Berrichaft aber fich erlauben wollte, fo zeigte er eben badurch bie Restigfeit und Sicherbeit feines Sinnes. Der geiftreiche Mann fvielte gern mit feinen Meinungen, aber, ich fann alle Mitlebenben als Beugen auffordern, niemale mit feinen Gefin= nungen:"

Seine mabre Sesinnung ist nun aber in dem, was Sie gehört haben, bestimmt ausgesprochen, Sie kennen dieselbe, wenn Sie dieses Gystem des Archptas kennen. Mögen Sie nun, da Sie dieses wissen, über die Norwürfe, welche unsern Dichter vielsach gemacht worden sind, sich selbst Antwort geben; mit bitte ich jest nur Eine Frage zu beantworten. Kon-

nen fie es jeht, nachdem Gie blefe tteberzeugung gewonnen baben, fur wahrscheinlich halten, bag der Mann, der nur in einem folden Spfiem Beruhigung fand; welcher erklarte

Der große Puntt, worin wir alle, wie ich bente, Busammen treffen, ift: Ein echter Bieber-

Zeigt seine Theorie im Leben! So foon und gut sie immer heißen kann, So wollt' ich keine Nuß um eure Tugend geben, Wofern sie ench im Kopfe sigt;

nnd dessen ganzes Leben weder mit jenem Sostem noch dieser Erklarung im Widerspruche stand: konnen Sie es für wahrscheinlich halten, daß bieser Mann darauf ausgegangen sev, Sirenengesange ber Bollnst anzustimmen, um dazu zu verführen? Ober wird es Ihnen nicht viel wahrscheinlicher dunken, daß er bei allen Verirrungen der Liebe, die er schilderte, eben so den himmlischen Amor im Auge behielt, wie bei der Schilderung andrer Verirrungen sein geliebtes Delphi?"

36 muß Ihnen jugestehen, daß unter biefen Worausiehnugen die größere Mahrscheinlichteit allerbings für das Lehtere ift. Können Sie sich anbeischig machen, diese Mahrscheinlichteit in Gewisheit zu verwandeln?

"Ja! — Beil es aber beute fcon au fpat ift, und dazu boch eine langere Beit erfoberlich fepn durfte, morgen, menn es Ihnen gefallig ift."

Gebr gern.

"Sie feben mich febr zeitig, lieber Freund, benn Sie haben mich begierig gemacht, wie Sie bas ausführen werden, wozu Sie fich gestern, fast mocht' ich sagen febr tech, anbeischig machten."

Sie follen wenigftens gegen meine Gewiffenhuftigfeit nichts einzuwenden haben. — hier liegen bie Aupfertafeln bereit, die uns bei unferer Untersuchung witen follen.

## XIV.

## Ibri's und Zenibe.

Eine Scene ans Idris und Zenide, worde ber Dichter in ben honigmonaten feiner Che arbeitete, ftellt die erfie bar.

"Bollen Gle, ladelte mein Freund, aus Ihrer eingeschohenen Bemerkung Folgerungen gieben?"

Ich fonnte, — wenn ich wollte. Cen bies aber ben Pfrchologen überlaffen, die zur Billigfeit geneigt ju fenn pflegen; ich will mich lediglich an Wielands eigne Erflarung hierüber halten.

Dem allgemeinen Obr, für das der Dichter fpielt. Misfällt die Wahrheit oft, das Ungereimte felten: Bedien einmal die Welt nach ihrer Art, Undzeige, daß Vernunft sich auch mit Chorheit pagert.

Nerbirg dem Leser stets die unwillkammnen Juge Der strafenden Satir' in schlaue Kandelei; Man lese dich, man suche nichts dabei Als wie man angenehm sich um die Zeit betrüge, Und finde still beschämt, daß deine Schilderei Nicht halb so viel als die Ersindung lüge. Ergöhen ist der Musen erste Pflicht, Doch spielend geben sie den besten Unterricht.

Der Unterricht, ben fie hier geben, ift nun allerdings ein Unterricht über die Liebe, und zwar in einer Art von Beifpielsammlung. Die bier gewählte Seene verdient in einer solchen Gallerie mit Recht den ersten Platz, denn iffe zeigt uns mit dem ersten Aufkeimen der Liebe in dem unschuldigen herzen einer Lochter der Ratur gleich die ganze Allmacht der Liebe.

Berbin und Lifa waren vom Schicfal fur einander bestimmt, was freilich niemand geabnet haben marbe, mer bie fondetbare Lage, worin fich jedes unn ibnen befand, gefeben batte. Berbin muchs unter Gnomen auf, Lila unter ber ftrengen Obbut bes Banberere Aftramond, beibe abgefonbert von aller menfdlichen Gefellfchaft, und felbit ohne bes ftimmt zu wiffen, ob es folde gebe. Um wehigften mußte eine von bem anbern, welche burch Lander und Meere von einander getrennt waren. Schickel aber bat, jumal im Marchen, feine Capris cen , und fugt die Dinge feltfam wie im Eranme. Rur Norbereitung feiner Dlane weiß es fic aber ber menfolicen Sergen trefflich zu bedienen; und fo geicab es auch bier, wo Beibe langft juvor, ebe fie von einander mußten, fich ahneten und erfebnten-Berbin berichtet uns, wie er aus einer ihm ungngemeffenen Gefellichaft fic entfernte, und welche Eranme ibn ba beidlichen.

Die Nube der Ratur, das allgemeine Schweigen, Das hier, aus dicht verstochtnen Zweigen Allein die Waldmufft der Wogel unterbrach, Schien die wollustige Melancholie zu saugen, Worin mein Gelft so gern sich mit selbst besprach; Der außre Sinn entschlief, das Herz allein blieb wach, Geschäftig, seine Wunsch in seltsame Gestalten Non Zartlichteit und Wonne zu entsalten.

Wie, dacht' ich, mußt' ein Madchen fevn, Mir Ang' und Berg jugleich gu rubren? Runn diesen Snom die Hällickleit verführen?
Und ist ein Misgeschöpf ihm eine Benus? — Rein!
Ihn überwältigt blos ein Trieb, der allen Thieren
Gemeln ist; jegliches nimmt seines gleichen ein: Der Pfau gefällt dem Pfau, die ungestalte Eule-Kind't ihren Gatten schon, glandt daß er liedlich beule.

Bin ich's allein, fur ben tein Besen meiner Art, Rein Gegenstand ber unstillbaren Triebe, Die ich in mir empfind', erschaffen ward?' In Luft und Flut sah' ich den Geist der Liebe, Der alles, was sich fühlet, paart: Vergaß mich die Natur, nur mich allein? wo bliebe Ihr mutterlicher Sinn? Nein, nein! Mein Herz

Es abnet mir, mein Bunfc muß wirflich fenn-

Solche Ahnungen mußte ber haben, ber, fein Berz fühlend, tein seiner Liebe würdiges Wefen um fich her fand; hiemit hatte ihn das Schickfal auf dem Punkte, wo es ihn haben wollte. Geben wir ihm num seinen Talisman mit der Kraft, sich in alle Gerstalten zu verwandeln, und wir tonnen eben so geswiß sepn, daß er sich Flügel nehmen, als daß er nicht raften wird, bis er den Gegenstand seiner Sehnsucht gefunden.

Auf einem Blumenfeld, von lieblichen Gerüchen. Umfloffen, fag fie da, und wand.

Sich einen Atang, und ihre Blumen fclenen. Don Giferincht befeelt, ben Worzug ju verbienen.

Dies liebliche Gemisch von Unschuld, Bartlichteit Und nichts besorgendem Bergnügen, Dem Herzen voll Gefühls so ichnell entgegen fliegen, Der Jugendgeift, den eine Rleinigkeit, Ein Blumenstraus, ein Schmetterling erfreut, Dem alles incht, gab allen ihren Jügen Und Regungen ich weiß nicht was, das sich Mit namemoser Luft in seine Seele schlich-

Ein Sind war's fur ihn, baß er sie nur in ber Gestalt eines payageien sab, denn sein Entzuden wie Lila's Ruhe wurden nur zu bald durch bas Erscheinen des surchtbaren Zanderers unterbrochen, in welchem Zerbin mit Schrecken seinen Nedenbuhler entdecke. Knum hatte dieser sich entsernt, als ein Beib erschien, und die Gesiebte in einen Palast mit sich fort zog. Der Papagei unterließ nicht, so lange um diesen herzustiegen, bie er ihre Fenster entdeckt hatte, und mas half nun alle strenge Wache der bestellten haterin? — Amor zog mit dem Papagen ein. Zerbin selbst erzählt die Seene so:

Ithb Sie beschaute mich erstannt, und ihre Frende Schien fast der meinen gleich. Wie wenig traumte fie Bas unter meinem Feberkleibe Berborgen war i. Doch jon bereits die Sompathie Ihr unbewußtes herz. Welch eine Augenweibe War mir erlaubt! Ich faß auf ihrem Anie, Begaffte jeden Reiz mit liebestrunfnen Bliden, Und durfte mich fogar an ihren Bufen bruden.

Die Luft, die fie un meinem Schneicheln fand Berführte mich zulest mit untescheidnem Piden Das niemals ruhige Sewand Won ihrem weißen Hals allmählig wegzuruden. Sie fah mit halbverwirrten Bliden Mir lächelnd zu, die ihre fanfte Hand. Mit kleinen tändelhaften Schlägen Mit zu versiehen gab, ich werde zu verwegen.

Dies war genug, ben Papagei, Der mich zu frei gemacht, mir aus bem Ginn zu bringen.

Ich legte mich mit Bliden voller Reu Bu ihren Füßen hin, und mit gesenkten Schwingen, Und ließ nicht ab mich sest um ihren Juß zu

Bis mir ihr Mund bewieß, daß ich begnabigt sep. Sie gab mir einen Luß, und schien bei biesen

Bas neues, bas the felbst ein Rathsel war, zu fühlen.

Onlb barauf entbedte fich aber, bag auch fie nicht obne Abanngen von bem, mas biefes neue Gefahl

bebente, geblieben war; benn als ber furchtbare Aftramond nun mit größerem Ungestum als je Ermiederung ber Liebe foberte, und jum Beweise ber seinigen ju jeder schwersten Probe sich erbot, ihr alles nennend, was ber Eitelfeit schmeicheln und ben Sprgeiz reigen fann, erwiederte sie:

Mein Bunfc fliegt nicht fo boch, und burch ihr Sers allein,

Richt burch ben Ehron ber Welt, taun Lifa glud-

Und dieses Herz, — womit verlangte es, daß ber Zauberer ihr seine Liebe beweisen solle? Den Jüngling soll er vor ihr stehen lassen, den schon zwei Nächte hindurch ihr ein Traum gezeigt hat. Astrasmond mag sich immerbln in Gegengrunden erschöpfen, das einst so furchtsame Mädchen erwiedert ruhig und fest:

Du fpricht febr gut, ich muß gestehn; Allein was hulf' es dir, sprächt du auch noch so fcon?

Mich tann mein hers nur überzeugen. Ach, Aftramond! Ich hab', ich habe ben gefehn, Ihn, den, sobald er nur die Augen auf mich wandte, . Mein überzeugtes herz für feinen herrn erkannte.

Sag'und beweise mir, mas ich vor wenig Stunden Gefebn , gefont, fep ein Befchof der Racht,

Bon ungefähr entstanden und verschwunden, Ein Wolfenbild, aus Morgenduft gemacht: Ich sage Nein! Ich weiß was ich empfunden; Und schlief mein Leib, so hat mein Herz gewacht.

Des Jauberers grenzenlofer Jorn und Abenteneb mander Art, die darauf folgen mußten, versteben sich von felbst. Auch an Wersuchungen zu Berfahrung, wenn nicht des Herzens, doch der Sinne, sollte es fur Zerbin nicht fehlen, aber — —

Der mahren Liebe nur ift Kenfcheit

D! bie Geliebte febn, sich neben ihr befinden, Ben Athem in sich ziehn, ber ihrer Bruft entstoh, Ift eine grobre Lust für Seelen, die empfinden? Die leste Sunft entzuckt ben Faun nicht so. Ein Band, das einst sich um ihr Aufe zu winden So gludlich war, ein Ming von ihrem Haar, wie freb,

Wie reich macht fold ein Cand ben, ber mahre baftig glubt!

Mots ift ihm Rleinigfeit, was fic auf fie bezieht.

Indef bleibt es boch immer mehr -

Ungeprüft gibt's taufend Epite teten! Der Starfte reize nicht bie Rache ber Ratur: Bas unfern Kall verwehrt ift oft ein Anfall nutEs ift uns aber hinreichend, ben blofen Ausgang biefer Abentener mit Berbins Worten zu melben.

Nachtausenbfacher Noth und einem Prüfungsstand, Borin wir Zahre lang mehr Lingemach erfahren, Als Afpe mit den goldnen Haaren, Nachdem ihr Borwis sie aus Amors Arm verbannt, Hat uns der Liebesgott, den wir geweißet-waren, Gin lächelnd Antlis zugemandt; Und würdigt, zum Erfah der Qual die wir erlitten, Mit aller seiner Gunft uns nun zu überschütten.

In ungestörter Aub, und felbst die gange Welt, Und, gleich den Seligen im Elpseerseld, Wergessen von der Welt und von ihr abgeschieden, Mit einem stillen Glud zufrieden, Das teine Zeugen sucht und aus und selber quellt,
— Bemerkten wir, in einem steten Traum Bon Seligteit, die Flucht der Stunden kaum.

Und nun, mein Freund, die Frage: was fagen Sie zu der Schilberung biefer Liebe und des Gluces derfelben?

"Gleichen alle Schilberungen von ber Liebe im Ibris biefer?"

Rein; benn die Liebe, oder mas man boch wesnigftens fo nennt, hat verschiedene Atten, und ber Dichter bat bier die marchenhafte Caprice bes Schid: fals bazu benust, mit bem Liebesglad biefer reinen Maturtinder auf die feltsamste Weise die Abenteuer zweier Helben zu versiechten, die fich entgegengesetzt nicht gedacht werden können. Der Eine zieht aus, um durch einen Auß ein Marmorbild zu beseelen, und dadurch den Zauber der Unempfindlichseit seiner Geliebten zu lösen, und der Andre — nun der verräth sich schon durch seinen bloßen Namen so sehr als Antiplatonisten, daß es einer Schilderung nur für den bedarf, der den Ramen nicht kennt. Der Dichter hat beibe, Idris und Itsfall, in einem Gespräch mit einander sich selbst schildern lassen und gegen einander um so mehr in Kontrast gestellt. Ich kann nicht umbin, Ihnen diese Stelle mitzutheilen, denn sie ist allzuwichtig für unsern Zweck.

Ibris hat eben eine Keuschheitsprobe bestanden, bie gewiß nicht zu den gewöhnlichen gehört, und Itifall außert, bag Amor wol seinen Icharsten Pfeil umsonst gegen ihn webe.

Wer mich für unempfindlich balt, Betrügt fich, Irifall, — erwiedert unfer Beld, Und feufst fo fcon bazu wie eine Curteltaube. — Mein herz war, feit es schlägt, bas gartlichsie ber Welt,

Und meiner Amme Mild war Liebe, wie ich glaube: Du weißt's, die mit mir wuchs, einstedlerische

Laubel

Ihr Grotten wist's, in deren fitten Schoos Mein junges Berg Die erften Ebrauen gog.

Ich fab fie, Itifall.— welch eine Wonn' umfast Dies einz'ge Wort! und fie erlaubte meinen Bliden, Ja meinen Lippen felbst, Bewund'eung und Entzuden gu ihren Fußen auszudruden! Man zeigte mir sogar, ich werbe nicht gehaßt.

Mie neidenswurdig schien mein Glud! Doch, unterm Mond ift leidet! nichts volltommen. Ein unerbittliches Geschick Hat mir sogar der Hoffnung Trost benommen. Ach! warum mußte doch, Natur, dein Meisterstück Aus deiner hand nicht ganz vollendet kommen? Um aller Götter Thron zu sepn, Keblt ihrer schönen Brust — ber Liebesgott allein.

Rie liebte sie, und ach ! nachdem ich Sie erblict Und nicht gerührt, so wird sie niemals lieben. So ist es im Gestirn geschrieben; Rie wird in ihrem Arm ein Sterblicher beglück, Ganz Geist, ganz frei von körperlichen Trieben, Bon nichts gequalt, von nichts entzuck, Gleicht sie, in einem Leib, den Benus selbst beneibet, Den Wesen, bie tein Stoff betleibet.

Babr ift's, fie unterfcheb bie namenlofen Triebe, Die mir im Traume icon ihr Schutten eingehaucht, Bom schndben Brand gemeiner Liebe, Die von Begierben lebt und im Genuß berraucht: Ein ewig brennend Feu'r, bas teine Gegenliebe, Das außer ihrem Blid soust teine Nahrung braucht, Bar allzuschn und unterm Mond zu felten, Es mit Berachtung zu vergelten.

Ach! Itifall, wie manches Mal, Wenn fle voll fanfter huld bie Augen auf mich tebrte,

Mit fuger Stimme mir mich ftets ju gramen wehrte, Und burch Ergobungen mein herz bem Aummer ftabl :

Ach Freund! wie oft, und o wie fehr bethorte Mein gern betrognes herz ein falscher Hoffnungs: ftrab!!

Bie bald ließ wieder mich ihr ruhig Auge lefen, Bas ich fur Liebe bielt, fep Freundschaft nur gemefen!

Mus Mitleib frete fie oft Sommertage lang Allein mit mir in schattenreichen Hainen, Und ohne, wenn mein Arm sie wehmuthevoll umschlang,

Wie teufche Furien, fic in Gefahr ju meinen, Erlaubte fie mir fonder 3mang Den bangen Eroft, an ihrer Bruft ju weinen; Sie fat mich gatig en und fenfste mir gu Lieb', Das durch der Sterne Schuld ihr Berg gelaffen blieb.

Herr Ritter, fiel ihm bier fein Sorer lachend ein, Das Stud ift weinerlich, boch bulbet, baß ich lache. Ei, lehrt mich boch, ich bitte, wie man's mache, So tapfer, so verliebt, und boch so neu zu fepn!— Denn Binfeln, ich gesteh's, war niemals meine Sache.

Um Amore willen! herr, wer fowaht von Qual und Pein

An feiner Gottin Bruft? - Gie laft euch tubig flegen;

Und ihr beflagt euch noch, fie fep nicht zu besiegen?

Ja, sprecht ihr, fagte fie nicht felbst ihr herg fev talt,

Bur Freundichaft nur gemacht, und ungefchiet jum

Beld Mabden fpricht nicht fo? und boch ift nichts

Als blefe Phantafie vertrieben.

D! sie verzeihen viel, zumal in einem Walb; Ihr braucht ja nur die Schulb auf ihren Reiz zu

Durch gener, Freund, und nicht burch feige Ebranen Erweichet fic und fomilgt bas Marmorberg ber Soonen. Nach einem unbefannten Ent:

Kann der beredtste Mund uns wenig Luft erweden: Sieb ihr der Liebe Glud zu schweden, Und siehe dann wie lang die Sprod'ste sprode thut. Luß Amorn Ansangs sich in Land und Scherzversteden.

Entstamme nach und nach das jugendliche Blut, Und wenn ihr Auge schwimmt, wenn im halb officen Runde

Die blaffe Bunge lechst, bann foldgt bie Sodfer-

Bor Jorn und Schaam errathend, fallt. Ihm Ibris hier ins Wort: Ich weiß nicht, was mich balt

- Sprict er mit Stolg. - bein freches Maul zu lebren,

Das Gotter felbst iftr Bild in biefer Eugend ehren, Die bein verdorbnes Berg den Arnen beigefellt, Die sich mit ftumpfen Rägeln wehren.

Wie ? ift bie Unichule nichte ale Runft und ichlauer

Bell Itifall - Bequeine Romphen fand?

So tratt, von feilen Bublerinnen. In den Geheimnissen von Paphos eingeweldt, Der Geden blobes Wolf ench Schnen, ungeschent; Sobnt enern schaften Reis, die laniche Sittsanteit, Und prablt, weil: Lais wich, ench alle ju gewinnen.

Angartlich stumpf an innern Sinnen, It ibre Lieb' ein blopes Fibernspiel, Und ibre bochte Lust ein fivelndes Gefabl.

3d Thor I wie fount' to and fo febr mich

Mein Innerstes dem ersten besten Faun, Der mir in einem Bald begegnet, zu vertrau'n? Empfindungen mit dem, der ohne Herz ist, theisen, heißt Schlösser auf die Wellen bau'n, Und eines Lauben Milz durch Symphotien beilen.—Sagt alles, was ihr dentt, erwiedert Itifall, Und nennt mich rund beraus ein Thier aus Circens-Stall.

Ich bin in enerm Sinn ein Majestatenschahber; Beil mir ein Weib — ein Weib, und teine Gottim scheint. Bielleicht wur eine Zelt; wo ich wie ihr gemeint:

Allein ich fah feitdem viel Weiber und viel Lander; Und ohne Prablerei, mein Freund.

Sie gaben mir zu unzweibent'ge Pfander Bon ihrer Jehlbarteit, um jemals vor Grimaffen: Und großen Wortern-mir ben Muth vergebn zu laffen.

Benn ich mir fomeichelte, fie tonnten mir allein: Richt miberfiebn: man muß befcheiben fepn; Drum folief' ich fo: Ich bin von Fleisch und Bein Wie andre auch, was mir, ist jedem möglich; Run fand ich feine unbeweglich. Bom goldnen Throne bis zum Stalle Richt Eine; jede wich, und also — weichen alle.

Ich weigre zwar mich nicht, die Gaben, Bomit mich die Ratur begünstigt, ju gestehn; Man schweichelt mir, ich sep fur einen Anaben Bon Fecterart noch gang erträglich schon: Doch, glaubet mir, wir alle haben, Mehr ober weniger, was sie am liebsten febn. Die Damen zwar gestehn nicht gerne dies Gebrechen; Mein die Kenner sollen sprechen!

Bas ich beschworen tann, ift, daß Aupibo's Pfeil Durch eine Marmorbrust wie durch die welchste bringet,

Und daß es uns mit Wis, Geduld und Beil' Bei strengen Tugenden am sichersten gelinget. Iwar wird — wie man im Liede singet — Die Schönste gern dem Tapfersten zu Theil; Doch pfluckt auch oft Mebox die Frucht von Kolands Chaten.

Und mas dem Riefen fehlt, tann einem 3wers geratben.

Gin Neuling nur flagt über Grausamteit: 30 wieberhol' es, herr, fie laffen fich erbitten.

Die Unschuld? — Sut! die wohnt in Schäferhatten, Und dort verirrt sie sich aus Unerfahrenheit. Der andern Augend lau'rt nur auf gelegne Zeit, Und streckt die Wuffen oft, eh man sie noch bestritten.

Im fichern Saln, in filler Grotton Nacht, Sab' ich Bestalen schon ju was ihr wollt gemacht.

Scheint end, mein herr, aus allem was ich fage, Daß Itifall furs reizende Geschlecht, Wie sehr es ihn entzudt, sehr wenig Ehrfurcht trage;

So beuft ihr mahr, und mir gibt bie Erfahrung Recht.

Sie ift der Talisman, durch den ich alles wage, And den fein Stolz, tein Frost, fein Dran'n noch Bitten schwächt;

Man muß im Stege nur fein nachzugeben wiffen; Ihr Born verzehrt fich felbft, und ftirbt gulent in Ruffen.

"Ich febe, faste mein Freund, baß Sie nicht darauf ausgeben, mir etwas zu unterschlagen, mein Urtheil zu überraschen, ba Sie mir die Theorie dieses hans Liederlich — an bessen febr ansehnlicher Brüderfthaft ich übrigens nicht im Mindesten zweiste — mitzutheilen tein Bedenten tragen."

Woher hatte mir bles Bedenten entfteben follen? Diefe Ebeorie ift ja affenbar nicht die Wielanbifche,

und angenscheinlich nur um bes Kontraftes willen ba. Gie haben bier brei Arten von Liebe . - ber reinen Ratut, - ber Meberfpannung fentimentaler Schwars merei - und gemeiner gaunenart; benn an Itifalls Kaune unatur ift Ihnen wol fein 3metfel. Weder fur die eine noch fur bie andre entscheibet fich aber ber Dicter, ber in ihnen vielmehr die beiben Ertreme ber Berirrungen barftellt. Es tann nicht fehlen, bef babet febr frappante Scenen vortommen muffen. Der Dichter hat bas Seinige gethan, ba er gezeigt bat, wie man nach Itifalls Eheorie in einen Cen= tauren verwandelt wird, - erinnern Gie fich babei nur beffen, was er hierüber im Agathon faatt. - unb feine Sould ift es wenigstens nicht, wenn fernete bin Madden von ritterlichen Centauren urtheilen wie feine Pringeffin Dejanira.

36r baucht fogar, daß ihm fein Soweif recht artig ftand,

Und daß tein hirfch fo folanfe Beine habe: Aurs, ihrem Urtheil nach, war er ein feiner Anabe; Je mehr fie ihn befah, je mehr fie Reize fand.

Auf der Seite der sentimentalen Schwarmerei geht es zwar viel anständiger zu. aber gefährliche Abentener konnen bier auch nicht fehlen, zumal wenn die verdächtige Sprodigkeit sich auf diese Seite schlägt. Aber auch ohne sie; — seben wir ein solches Paar! Oft ichwaben fie im fillen haln gufammen, tind von Beniden fets, und von der Exiebe

Die aus der Sympathie verwandter Seelen flommen, Mumablig schmilgt in wollustvollen Flammen. Das weiche herz babin; tein warnender Werbacht Stort feine Sicherheit; ber Lauben grune Nacht Entwickelt zartliche unnennbare Gefühle, und ber Infiintt spielt auch gang heimlich seine

Gin zweifelhaftes Licht vefbuftert Unmertlich bie Wernunft; fie ichlummert, fanft gewiegt,

Auf Rosen ein und — Amor ist vergnügt! Wer fieht bie Natter nun, die in den Blumen lieat?

Ber mertt, Er fep's, ber in Die Seele finftert? Sie febn fich ftaunend an und fublen fic ver-

schwistert;

Spiele.

Man nimmt inbeg, gang in Gefühl entzudt, Richt wahr, wie gartlich man die Sand einander brudt.

Bohlan, Madam, wofern es je geschab, Daß ihre Engend sich in einem stillen Saine, Bon Rosen überwöllt — dur Abendzeit — alleine Mit einem Freund befangen sab — Bielleicht befm zärtlichen verführerlichen Schelne Des Silbermonds, — nicht wahr, es pochte ba Ich weiß nicht was, wozu der Dialett der Mufen Noch teinen Namen hat, in Ihrem fanften Bufen?

Sie fühlten fich — und wußten selbst nicht wie — So zärtlich! so gerührt t tiessinnig, mocht' ich sagen, Wolftiglich verirrt in Ihrer Phantasie, Und doch — wenn's Ihnen einfiel, Sich zu fragen: Was dent' ich wol? — in ihrem Leben nie Bur Antwort weniger geschist; geneigt zu klagen, Und doch vergnügt; die Augen thränenvoll, Und traurig, selbst durch das, was Sie erfreuen soll.

In biefen namlichen feltsamen Augenbliden, . In biefem Mittelstand von Wehmuth und Ent=

Bei diesem schwarmerischen Schwung Der Phantasse, in dieser Dammerung, Die in der Seele herrscht, verliert ein Herz, das jung

Und fühlend ift, in Amors feibnen Stricen Sich gar zu leicht. Es ware falfche Schaam, Wenn wir es leugneten, Madam.

Gestehn Sie, — unter uns, — ein jugenblicher Freund.
Boll Bartlickeit, und ber nichts Boses meint, Wie Joris damals war, wird, ohne unfer Bollen, Gefährlicher als ein ertlarter Feind.

Man flieht por einem Fann; doch feuen Unschulds: vollen,

Die fiel' es Ihnen ein, daß Gie ben flieben fullen?

Indes geschieht boch oft, bas er, bei warmem Blut.

Bas Faunen fannifd thun - nad Platone Beife tout.

Benden Sie nun den Wild von diesen Ertremen und den hier gewöhnlichen Verirtungen auf das, was der Dichter in die Mitte gestellt hat, und Sie werden das, worauf er zielte, bestimmt auswitteln. Wofern aber ja der unvollendet gebliedene Idris hiezu nicht zureichend scheinen sollte, so wird uns der Ausschlich in einem andern Gedicht gegeben werden, und auf dieses werden wir jest ohnehin durch unsere Bildersammlung geleitet. Dieses Gedicht ist —

## XV. XVI. XVII.

### Dernene Umabis.

An ber Art, wie ber Olchter biefen feinen helden ankundigt erfennt man augenblicklich, worin-erIbris abnlich ift und worin nicht. Er ift

Der helb, ber lange bie Belt. Berg auf Berg ab Durchjog, bas Gegenbild von einer Schinen gu finden.

Die aus dem Reich ber Ibeen berab Gostiegen war, sein junges Herz zu entzunden, Und der, es desto gewisser zu finden, Bon einer zur andern sich unvermerkt allen ergab.

Wie dem Idris ein Itifall, so ist bier dem Amadis ein Anti Seladon entgegengesett, and ein Meister in Werführungekünften, aber von seinerer Art. Ans den Namen beider lassen sich die Unterschiede ihrer Charactere abnehmen. Aus weldem Gessichtspunkte nun aber Amadis und Antiseladon die Sache betrachten, wird uns ein Gesprach zwischen beiden am besten zeigen. Der Lette sagt:

"Man muß gefieben, herr Ritter, wenn anbere amlicen Recht

Und Unrecht ein Unterschied ift, fo bat bas fcone Gefclecht

Wiel Grund, fich über unfer Betragen In Anficht feiner ju beflagen.

. Sefest auch alles fep mabr, im Wortverftaube wahr,

Bas, feit Erfcaffung ber Belt, bie gunft ber Miloannen.

Die Juvenale, die Pope, die Crebillionen ihnen

Bum Muglimpf nachgefagt: fo ift bod offenbar, Dag alle Gebrechen, die wir fo fcatf an ibnen rugen. Uns Mannern gang allein, pur uns gn Soulben liegen. - Unedel baben wir ein Dorrecht ausgeübt. Das nicht bes. Geiftes, bas nur ber Anoden Starle nus gibt ... · Und aus bem iconften und besten von allen Geicopfen, bem Beibe. Blos eine Buppe gemacht ju unferm Beitvertreibe. - Allein auch bier entbeckt fich bie gange Bifarrerie Bon unferm Betragen. Evrannifd maden wir fie, Unftatt sum Begenftand, jum Opfer von unferm Wergnugen: Und wenn wir alles gethan, die Dacht aum Biberftebn Den armen Geelen gu nehmen, die, mabrend wir meinen und flehn Und ichmeidelnden Sundehen gleich gu ihren Rugen uns fcmiegen. Sich feines folden Streichs verfebn, -Und gludlich ju machen glauben, und wirklich nn fer Bergnugen Mehr als ihr eignes genießen: bann beben wir

Und prablen mit unfern Siegen, wie über

unfern Ramm,

barmlofe Bamm

Der Bolf erhalt. Bir abeln an uns jum Berbienfte

Bas fie entehrt; wie bieten die ganze Macht Bon Amors Sophistik auf, und brauchen taufend Kunfte

Den Genius einzuschläfern, ber ihre Unfculd bewacht,

In fuße Gefühle und unbefanntes Entzuden Die holben Seelen zu schmeizen, die, unerfuhren in Luden

Und gleich unfähig jum Erug und zum Berbacht, Durch ihre Unschnlb felbst in Rebe fich verstricken; Und wenn dann endlich in einer verführerisch schönen Racht,

Ein Augenblid, ba bie Bernunft bie Ginnen gu foliffrig bemacht.

Der Augenblid, bem wir fo lange mit Schmerzen Entgegen gefehn, ber uns fo manden falichen Schwur.

So manche Thrane gefostet, — ein Augenblid, wo bie Ratur

Sich mit ber Liebe verfcwort, die nichts beforgenben Gergen

Uns in bie Saube gu fpielen, - fie enblich uber-

Bann find wir noch ruchlos genug ber armen Betrognen gu lachen. Die Quaal betrogen zu fepn burch hohn noch anzu-

Und unfern unruhmlichen Gieg dem gangen Erbemfreis

Mit lautem Araben fund zu machen." — Dant fep dem himmel, daß ich hierin mich foulbtos weiß,

Fallt Amadis ihm ins Bort: 3ch bin nicht unerfahren,

Sest er errothend hingu, allein ich muß gestehn, Daß, wo ich mit gartlichen Damen mich je verwidelt gefebn,

Sie die Verführerinnen waren. — "Ich wunschte, — versetzte mit einem Tragodienton,

Der giemlich tomifc flang, herr Antifelabon, -Bon meiner Wenigfeit ein Gleiches ruhmen gu-

fonnen:

Indeffen find boch bie Schonen, wie berglich gern ich fie auch

Bertheibigen mochte, nach Mitter : Pflicht und Gebrauch, -

Auf jeden gall febr unvorsichtig ju nennen,

Pflegt, was fich nicht leugnen laft, bas Mannsvolt ohne Schonen

Der weiblichen Gute mit Undant ju lohnen, Bie jedes Dabden ungabligemal

Won Mutter und Canten bort: wer heift die guten Rinder,

Burd taufend Exempel gewarnt, von ihren Bet ehrern gelinder

Mis von ben übrigen benten? — Doch alle biefe Broraf

IR gar zu abgennst dabei uns aufznhalten! Wir machen's just wie unfre lieben Alten, Und trosten uns damit, bas unfre junge Welt, Dem Ansehn nach, nicht weit vom Stamme fällt."

Diefer Belt einen-Spiegel voranhalten ift bie Mblidt bes Dichters bes Amabis, und man fann aus biefem Gefprach leicht errathen, bag er ibn nach amet Geiten bin febren wird und muß. Es ift eine narrifde Belt, die er vor fic fiebt, und er mablt fic baber fur feinen Swed feche ber auffallenbften Rafrinnen in Schach Bambo's Tochtern, benen et feche Marren entgenenftellt, alle gar treffic daraftes riffrt und gegen einander tontraftirt, und verwiceltjebe in Abentener, wie fie ibren respettive Eugen: ben und Mingipien gemäß, nur nicht immer fo auffallend, erfolgen merben: Da tft Leoparde bie unerbittlichte Sprobe mit ibren großen Junonischen Mngen, bie funde, lammfromme, platte Dinbonette, die feufche Schatullibfe, die mit gegierter Mumuth den Mund fnist, die flatterbafte, fofet: tirende Rolifischon, ber bas Manichen nie ftill

ffeht und bie tefn Gefeb tennt als bie Laune bes Mugenblice. Blaffarbine bie Blonde mit dem froftigen Blide, einzig in ihre Blondbeit verliebt. und die fcone aber mausstehliche Bellabonna: Blomneant, ber Beinerliche, Raramell ber viel versprechende Platonist, Barasol, der sube Ged, ber Reger Eulpan, und bie zwei. Die mir icon fennen, mande Rebenperfonen ungerechnet, Die bem Dichter au Swifdenfällen nothwendig fibienen. Miles, mas jeber biefer Berfonen begegnet, ift Dru: fung, bis jur letten entideibenben, mo Leoparbe mit Antifelabon, Goatullible mit Darafol, Rolififdon mit Raramell, Dinbonette mit Blomurant, Blaffarbine mit Eulpan verbunden merben, mobel ber alte Schach Bambo in feiner Gemathlichteit urtheilt ::

— Ich bleibe ben Herren verbunden, Die fich — hier lupft er ein wenig ben hut, — Mit folder Waare beladen; ich gebe sie nicht fur gut ! Doch hoffen wir. jeder Topf hat feinen Degel, gefunden.

In die bedenklichsen Abenteuer wird von Bambo's Tochtern gerade — die Keusche verwickelt; und als obeIhnen bas Bebenklichte überall am ebesten vor die Augen gestellt werden sollte, sinden Sie bier zwei Scenen aus dem Leben dieser keuschen Prinzessin bargestellt:

#### (Etfte Anyfertafel gu Band' 14.)

Als der Andlick eines Miefen alle Löchter Bam: bo's zu einer übereilten Flucht aufschreckt, erwacht Schatullidse eben aus bem Schummer, worein Karamells mpftische Reden fie gewiegt hatten, und fieht kaum, daß ihrer Lugend Gefahr droht, als auch sie entflieht.

Auf einmal hemmet der ichnellen gufe Flug. Ein Fluß, nicht Meilen breit, boch immer breit genng.

An welchen Gott foll ist die Reufche fich wenden? Zum Slude lag am Gestade, vom Riedgras halb verstedt.

Im Sonnenschein ein Flufgott bingestrect, Sein haupt mit Binsen bekennt, und um bie gottigen Leuben,

Statt alles Bewandes, mit Schilfe bebeut! Welch Grauen batt' ihr vor furzem ein folder Anblid erwect!

Doch ist, in der Angft vor größerm harme, Schließt fie die Augen ju und ftarzt - bem Eriton in bie Atme.

Der Eriton, dem mol nicht getraumt, noch beute So einen Jug zu thun, fowamm mit bet fconen Bente

Im ftillen Triumphe der fichern Grotte git. .....

Co foleicht fic mit gringenbem Lächeln und auf-

Gin biebifder Affe bavon, um in gemächlicher Rub Bu oberst unterm Dach bie geraubten Ruffe ju fnacen. Die arme Dame! Die Ohnmacht hinderte fie Sich nach ben Regeln zu sträuben und zu zarpein. Ihr Schönen! wenn guter Rath euch lieb ift, tranet nie

Der Grofmuth eines Manns mit einer Schurge von Pappeln.

Wie fie erwacht, mit tragifcem Anftand belfamirt, und fich in ihr Schickfal findet, bas alles tonnen wir füglich übergeben, benn alles was wir zu wissen brauchen, fagt uns in der Scene, wo fie gwischen dem Triton, dem platonischen Karamell und bem feurigen Ritter Boreas freie Wahl bat, und ben lebten mablt, der alte Wassermann deutlich genug.

Bir tennen bas Frauenzimmer, bas bier fo zuchtig . febt :

Sie ist nicht hästlich, wie ihr seht, Und spricht Moral trop euerm Epistet! Doch — unter und — gewisse Sachen Auf einen gewissen Grad ihr interessant zu machen, Da stedt ber Anoten! Der Nitter Boreas Soll, wenn er will, in seche bis sieben Tagen Non biesem Punkt uns seine Meinung sagen Ich bin gu alt, und gonn" ihm gern ben Spaß. Menn's einer ift " fic auch an bies Problem ju magen...

Die Folge von biefer Plauberef bes Alten war, bag unfre Kenfche sich verbunden erachtete, gegen ben nichts weniger als entbaltsamen Boreas die größte Strenge zu beweisen, um ihm die argen Sedanken, auf die der Eritow ibn: gebracht baben konnte, zu benehmen. Diese Rolle mußte beiden auf die Daner lästig werden, und es war daber nufrer Kenschen ganz angenehm, daß sie in ber Burg des Nogers Lulpan, wo ihr neue hoffnungen: aufgingen, von ihrem Begleiter und ihrem Imange sich befreit fahAber welches Abentenen harrte ihrer hier!

(Sweite Aupfertafel' gu Bb. 14.)

In: eben dieser Burg waren bereits die Blonde ber Blonden und Amadis gewesen. Dieser mar noch ba, aber — versteinert, denn der erzürnte Reger hatte ihm aus Eifersucht traft seines Zauberstabes verwandelt, und geschworen, daß er in dieser Stellung mie eine Statue steben solle; die die Kaiserin von allem Prezidsen ihn entzaubern werde. Diese ist nun da, ist in seiner Rähelt

Bum Ruhm: fev es ihr nachgefagt, fle foling Beim. erften Anblid: gleich die fleinen Augen nieber:

Ein Schauer fuhr burd ihre teufchen Glieber, Sie lief., so welt ihr guß, gelahmt von Schrecken, fie trug.

Ein tleiner Labyrinth von neubeschornen Seden Bot ibr die nächte Buflucht an:. Der Argwohn fluftert, sie bab" es gethan Um ibren lufternen Bormis vor Zeugen zu versteden. Dan tonnte bequen burnt biefe bede febn.

Man konnte bequem burch biefe Sede febn, Und Amadis, wie gefagt, war wirtlich ein Phanomen !

Mas, bentt fier magtes bedenten? Den fiellt es vor ? Hi's moglich,

Duf Runft auf diesen Grab fice in Natur-verstellt ?-Man glaubte von wallendem Biute die starten Arme geschwellt,

Die, wie gum Umarmen; fich ofneu; - und boch fo

Wie lodig bas base auf ben Nacen ihm fällt! Welch eine Figur ! May tomite nichts zierlichers brechfeln!

34'8 Marmot ? ift's Elfenbein?' - Richt boch! Es lebt; es athmet, es muß

In blefem Augenblide die Attitude wechseln t''.
So spricht sie und guett hervor, und fieht, nicht obne Nerdruß,

Gic febr betrogen von einem beinah untruglichen Schluß.

Sie dentt: Es fann am Cube boch nur ein ... Aunftwert fenn.

Und ift es ein Wert ber Runft, fo murbe mich's ewig gereun

Es nicht genauer betrachtet gn haben.

Blelleicht ift ber Name bes Meisters am Fufgeftell eingegraben :

Soonheiten find in ber Rabe vielleicht baran gu

Bielleicht auch Fehler zu entbeden, Die in ber Kerne verschminden. Bas

Die in ber Ferne verschwinden. Was baft mich naber zu gefüt

Wer fieht mich hier durch biefe Heden? Was hatt' ich Urfach' fo zaghaft zu fenn?

Swar ift's ein Mann, boch nur ein Mann von Stein!

Sie foleicht, indem fie behutfam nach allen Seb

ten fchiefet. In schlängelnden Limen naber und immer naber hefan.

Run fteht fie ihm gegenüber, und blingt erft fondtern an

Bas ist in vollem Glanz ihr in die Augen fpielet, Dann immer tubner und fühner, zuleht mit allem Muth

Den eine Dilettante in abuliden gallen fablet, Pur nicht mit fo gelagnem Blut. - "Beid berrliches Bert! Die fonnt" es fo voll-

So idealifch, aus Menichenbanden tommen? Bon welchem fichtbar'n Gotte warb bas Mobell genommen?

Doch nein! es ift fein Ibeal! . Do fieht man eines, bas fo ben Seber taufche? Rein! Rein! Dies athmende Leben schafft weber

Pinfel noch Staft; Man fubit, mit ben Augen fogar, in biefem ichbnen Kleifche

Blaftifche Barme mallen, - es athmet wirflich !

Ihm girfelt Blut in ben Abern; ich wette, bueft' th's wagen

Und legte bie Sand ibm aufe Berg, ich fublt' es unter ibr ichlagen.

(5 Cochter Bambo's, welch ein Gebante war dies!) Und boch, warum nicht? was batte die strengste Lugend bagegen,

So facte ale moglic die Sand auf ein Sers von

Bos ift ba ju magen? Am Ende, trop biefem blendenben Schein,

Bit's boch ein bloges Bilb von Stein!"

Rachdem fie, vor Beugen ficher, fo von Stufe gu Stufe fich felbft verführt und ihr Juneres und offenbart hat, gibt fie uns bie lette Probe ibrer Leufch beit, fie fteigt binan und — wedt Amabis aus feiner Bezanderung auf.

Mis ein Begenftud gu biefer Ccene ift nun bie

eleich folgenbe ju betrachten.

## Annfertafel gu Bank 15.)

Gine von Bambo's Tochtern — ich weff nicht, ob Sie die runde Dindonette gleich in ihr erkennen werden — hatte ihr Schicklal in die Soble eines — Whilosophen geführt.

Sein Dalenn gang bem unnerpunbten Beschapen Bon bem was ift, nach Plato, — ober, nach fo, Bon bam mas nicht ift, zu weihen, und allen Almgang mit Frauen

(Gift for Die Beitheit!) auf enig zu melben,

Der Chrenmann bereits im Morgen feiner Bugend In biefe Gruft, um in ber hoben Augend, Im Dunteln - nichts ju febn, und, weil

Rigts Bhfes gu thun, fich ungeftort gu üben, Und, unerbittlich ben thierischen Erieben, Das hohe Ibeal bon Bahr und Gut und Schon Blog burch Abstrafton gu lieben.

Deffen bobe Beisbeit wird nun bier burch unfre Bunde, bie ber Dichter nicht ohne Grund ju biefem

großen Werte auserfeften bat, auf die Probe geftelle. Beim erften Aublid berfelben; die er folgfend findet, gittert er einen Schritt gurud, fußt fich jeboch wieber, nub um au feben, ob ihn tein Blendwerf taufche,

Salt er bie Lamp' empor und fleht mit fcharferm

Noch einmal — Gofter's welch ein Stud Organisirten Stoffs, ju einem Mabden gebilbet, Muf burres Land gestreatt

Micht unangenehm beftärgt fleht er ba, aber ven gift boch feine Weisheit nicht.

- Bie? - fpricht er gu fic, - ich batte bas im nere Wefen ber Dinge

So lange ftubirt, und batum mich aus ber-Belt werbannt.

Und fablte vor biefem Stelett von Gennen, Anom-

Dit Dusteln ausgestopft, mit weißem Leber be-

Mein feiges Gers im Bufen pochen? Sil fchigt fic bas für einen beinah entforperten Geift?

Far einen Seift, der sich mit blosen Ideen Schon zwanzig volle Jahre speift! Nein! nimmermehr soll dies geschehen! So bestiliest er benn, sich Gewalt anzuthunnud den anatomischen Blid so lange auf sie zu richten, bis er sie nicht so sehe, wie sie scheine, sondern wie sie wirklich sep. Leider erfolgt nur das nicht, was er gehofft hatte, und er merkt endlich, seine Beisheit tonne nur in der Flucht Nettung sinden. Er fiebt.

— Roch einen einzigen Blid, Noch einen, den letten noch, und einen noch zurud Am Ausgang der Höhle, und nun — sich auf awig au entfernen,

Der Berfat verbiente boch wol noch einen Seitenblid?

Bahr ift's, fo hatte ber Mann nach seinen Bettern, den Sternen, In seinem Leben nie gegudt. Doch alles dies Ward wieder aut gemacht indem er sie verlies.

Mur ben Entidluß, fich gang gu entfernen, bet-

Die Menschlichfeit ibm. Sie so allein in laffen, In diesem Gegentheil vom ird'schen Paradies Das arme Kind vielleicht verschmachten zu laffen, War grausam. Muß er denn, um nicht zu lieben, sie baffen?

Sibt's feinen Mittolweg? - Eingnter Gebante! -- Gemis

Bibt's einen Mittelweg !

Bufolge bieses Entschlisses fam es baber am Morgen zu einer Befanntschaft zwischen beiden, und bie kinterredung mit dem weisen Manne machte bas Madden befonders neugierig darauf, eine Probe von seiner Kunst zu seben, alles in Gold zu verwahdeln. Da dies große Wert nur zu Stande kommen tonnte durch einen reinen Mann und eine reine Jungfrau, welche zur Stunde der Mitternacht in eine Grotte verschoffen sich ausehn, stumm und kalt, ohne alle sinnliche Regung, wie Geister, die den Korper bereits abgestreift haben; so zweiselte Dindonette nicht an dem glüdlichen Erfolge.

Mein herr, fie fagen mir ba feft munberdars Sachen,

Berfest bie Schone, inbeffen, wofern Sie nichts

Als eine Jungfer beburfen, die ohne boje Lufte Behn Jahre, wofern Sie wollen, fo talt wie eine Bufte

Sie anzuschaun fich getraut, fo leben Gie immer in Rub!

Die Jungfer, mein herr, bin icht

Naturlich bielt fich auch unfer Weifer nicht wents ger fur ben Mann, ber von bem Schickfale zu biefem graßen Werte bestimmt fen, zu welchem besbalb bis nachste Mitternacht feftgefest murbe. — Schon seit einer Stunde ftand nun bas oute runde Mabden, —
etwas runder als wir fle bier feben, und etwas weniger
nact, denn der Dichter weiß nur von einem weißen
Racen und blogen Scultern, — im Kreife, und ep
füllt von ibrer Seite getreulich alles, was gefodert
war; dem Beifen aber —

Ihm pocht gewaltig bas Berg, es wird ihm gritt und blau

Borm fowimmenben Ang', und, ohne feltst zu wiffen Bie ibm geschieht, vergift er die mystische Frau, Und liegt mit lechzenbem Saum zu — Dindonestens Kuben.

Strade fullt ein wirbeinder Dampf enit Finfternis und Graus

Die ganze Höhle, die Defen und Liegel fallen, Man hört wie ein Kabengelrächz, man sieht Go Avenster wallen,

Ce bonnett und blift, und unter betaubenbem Rnallen

Eahrt mit den Tolarifden Geiftern ber Drade

Bir mochten uns mit ber Gewähr nun eben nicht gerne befaffen, Daß alles dies buchftablich und aufs haar Sich fo begab, und nicht gemachtes Wetter war; Das Urtbeil-bierüber fer bem Lefer überlaffen! Genup, bes Frauleins vermeinte Gefahr Bewog ben Beifen, fie traftig in feine Arme gu faffen.

Sie, die vielleicht für Zufall hielt. Was Borfat war, zerplatte bald vor Lachen:

"Mein herr Philofophus, ei! Mo find min 3hre Dracen?

Betennen Sie nur, Sie haben big Bette verfpfelt!

36 hatte ju Ihrem Bart mich eines beffern verfeben !

3d meines Orts, ich blieb wie eine Saule, fteben; An Ihnen lag die Sould." — Ja, ich gefteb' es ein 3 (Noch hort er nicht auf, ben Arm um ihre huften au folgen.)

Und tounten Gie wol fo unbarmherzig fepu, Und mir den einzigen Eroft in Diefem Schaben vet

fagen?
"Sie bruden mich, herr! — fpricht jene. — 3ch fage, laffen Sie mich!

Ich fieb' auf guten Sufen und brauche toine State." — Doch, mas, fie fagen mag, ibm fleigt die Ficherbite Wit iebem Pulsichlag fichtbarlich.

Die Dame mertte gulet mas Ihrem Philosopfits febite.

(Dies war ihr eignes Wort, als in der Folge fie Der lieben Amme dies Abentener erzählte.) Sil rief fie, schämen Sie fich vor Ihrer Theosophiel Wo denten fie bin? Gin Mann mit Ihrem Barte tonnte

Mein Abnherr fepn !" - Ein Stoff, wovon der alte Gauch

3u Boben fiel, gab biefem Komplimente Die volle Kraft; so taumelt Silen auf feinen Schlauch:

Und als er enblich mit. Dub fic wieber aufgewunden.

Bar Dinbonette gar perfowunden.

Sie errathen leicht, warum ich blefe Scene ein Gegenstud zu ber vorigen nannte; ich muß aber bingufügen, baß jene Krusche und bieser Weise bie bei ben Personen find, mit benen ber Dichter am strengsten verfahrt. Seinen Grund bazu hat er bei ber Schliberung von Schatuliofen angegeben. Manches,
sagt er, hatte man ihr übersehen tonnen:

- Allein die Geißneret! bem Anfehn nach fo talt Bie Els zu fenn, und in gehrim zu beehnen; Die strengste Richterin von jeder die man liebt Und beren Werth ober Reiz dem ihrigen Schatten alebt:

Die Freuden verdammen, die ihr am melften gefielen, Und mabrend fie, tlug wie ein Almanach, Marimen und meife Spruche und Lebensregeln fprach, Stets nieberwärts mit ihren Bliden zu zielen; Dies, wir gestehen's, find Buge, ble ihrem Charafter nicht

Wie Spre muchen, so viel sie von Augend spricht, So ehrbar sie thut, so subtil sie sentimentalisiret, So schlau die Grazien sind, womit die Kunst fio zieret.

Mogen fie nun hierans abnehmen, ob unfer Dich ter auch in den dem Auschein nach ausschweisenben Schilberungen seinen Gefinnungen tren blieb; es wird Beit, daß wir uns nach bem Paare umsehen, an web dem ber Dichter uns die wahre Liebe zeigt.

Amadis war vermundet in die hutte einer Alten gebracht worden, wo er ein Madden, Olinde nannte fie die Alte, fand, ein Madden, wie er

Woch teines gesehn, und hier in Schäferbutten Bu finden machtig erstaunte; ein Madden, bas Wis und Berstand

Im reinsten Ebenmaas verband, Soon von Gemuth, untadelich von Sitten, Bon Anspruch, Grillen, Ziererei, Koletterie und allen ben-kleinen Fehlern frei,

Mit beren einem und andern bie Damen unfert Spergen

Demobnlich behaftet find; gefällig, gartlich, gut,

greimuthig, ohne Falfd, von immer frohlidem Muth,

Und mit ber Gabe begabt, so angenehm zu scherzen, Go schon zu erzählen, und mit so guter Art. Die feinsten Bemerkungen anzubringen,. Daß, wer sie horte, von ihr bezaubert ward; Und fing sie vollends an zu ihrer Zither zu singen, Dann war es sogar für einen Stoller hart, Sein herz ganz heile davon zu bringen.

Um ble Liebensmurbigffe von allem ju fepn, batte ffe nur nicht von einer fdier unerträglichen Sagliche feit fenn muffen: In ebem bem Grade abet, als fie fiers und Seele unwiderffeblich angog., fließ fie bas Ange ab, welchem fie Ungiebendes genue batte bars bieten tonnen. ba ibr Korper eben fo foon als ibr Belicht baflich mar; wenn fie bies nicht mit ber große ten Bebutfamteit vermieben Batte. Acht Cage lang murbe baber ber Ritter von wiberftreitenben Em: pfindungen peinlich bim und ber geriffen., und gern batte er fich burd ein Beftanunif gegen Untifelabon Die Bruft etleichtert, wenn nicht Rurcht por Spott ibn abgehalten batte. Endlich tam aber ber Augen: blid, wo er gegen Olinden nicht langer ju feweigen vermochte; und ale biefe, wiewohl mit gitternber Stimme, flug auswich:

D! rief er,, baf bied herz gang offen von Die :

Sor" und erfenne ber Mabrheit reinftes Geprage In meinem Geständnif, Clinde, bore mich an. Ich glaubte schon oft ju lieben, doch war's nar Eraum und Mabn:

Betrug' ber Phantaffe, ber Sinne mar's! - Dlinde, Erft felt ich Dich, und alles in Dir vereinigt finde,

Bas Seelen feffeln tann, erfebt' ich, wie abel

Worber geirrt. Ich kannte die feligen Triebe Der mabren Liebe nie! Dich lieb' ich, Befte, Dich, Bum ersten Mal, und ol mit welcher Liebel

Mit einer Liebe, die mir, mir felbst, ein Bunber ift,

Und boch fo naturlich, ale batt' ich, feltbem ich mein Dafevn fubite,

Nichts anders gethan. O glaub" es, Olinde, Du bift Wenn auch die gange Beit für einen Thoren mich Bielte,

Unemblich fconer fur mein Herz: Als meinen Augen die Puppen, womlt ich ehmals fpielte.

Ollube beweif't ibin blerunf ihr volles Bertrauen, und Fran von Beaumont felbft murbe mit Ruben die Erzählung, wie ber Reger Tulpan fic barauf vereftand, das Weib wie es fevn foll zu bilden, in ihr Magazin baben aufnohmen tonnen. Es war ein flebnes einfaches Mittel, besten er sich bazu bediente, er machte sie, die schu und eben barum unausstehlich war, baslich und eben badurch liebenswurdig. Sie selbst fagt:

Er zwang mich, Saben, bie ich, fo lang' ich fcongemefen,

Perachtete, anzubaun. Ich hatte nun gute Beit, In einer erzwungenen erft, dann füßen Einfamteit, Im Buch der Natur und in mir felbst zu lesen. Ich wurde mit meinem Junern vertrauter, und spähee barin

Berborgene Reizungen auf und manchen neuen Sinn,

Urfprungliche Quellen von reinem hoben Bergungen, Die, unerkannt, in uns begraben liegen; Aurs, wie fich mein voriger Stand aus meiner Emfinerung verlor,

Sing ich, wie ein andres Geschopf, zu neuem Defenn hervor,

36 wurde gefällig, fanft, verbindlich, glandte nicht

Dag andre mir mehr Achtung fculbig feven Mis ihnen ich, und machte mir gur Pflicht Sehr wenig mir felbft und andern viel zu verzeihen. Soon, wußt' ich, bag ich gefiel, und alles, mas man that.

Um mir gu gefallen, war tumer nech weniger als

Joht mußt' ich gefällig fepn, da war lein andrer. Nath.

Benn ich erträglich werben wollte:

Much lernt' ich, ben Bib, ber fonft in meinen Sanben

Ein Dold gemefen mar, mobithatig angumenben.

Die echte Liebenswürdigkeit ber Säflichen machte auf Amabis immer tieferen Eindeud. Erst mindert sich das Unerträgliche in ibren Jügen., sie Lommt ihm lange nicht mehr so hählich vor, bann entbeut er übel und stille Majestät auf ihrer Stirn, verborgnen Weiz um ihren Mund, und endlich sieht er gar sein Beat in ihre Bezniberung war dies nicht, denn ber Ochter ertlärt es:

So mabr es ist, daß Angend. Berstand und andere Gaben

Des Geistes und herzens in einer schonen Gefiatt Mehr Reiz und raschere Allgewalt Auf alle herzen, fogar der raubesten Wilden, baben, Als obne außern Schund blot burch ben innern Gebalt:

Co tonnen wie boch gettoft und auf die Erfuhrung: beziehens Dag, wenn ein bafildes Mabden es einmal fo weit gebracht

Und fic burch geistige Schuhelt, geheime Sym-

Durch Bis und reizenben Umgang und unvermandtes Bemuben

Gefällig ju fepn, jur Dame von einem herzen gemacht,

Daß bann die Leidenschaft, worin wir für fie glaben, Das Startfte ift, was man fic denten tann. In diesem Falle befand sich der biedre Nittersmann Prinz Amadis. Er fühlte, im ganzen Ernft, für

Bas feine Sobeit noch nie fur ein melbliches Befen gefühlt.

Bas fcone-Seelen nur für fcone Seelen empfinden, Und mas fie um fo mehr für wahre Liebe hielt, Da fie ju fromm, und vielleicht (aus ihr befannten:

Grunden)

In Ming mur, die nfebrige Runft Begierben

gu hilfe gu nehmen, bie Nafo ben baflicen Schanen empfiehlt.

Olinhe konnte endlich felbst an ber Bahrbeit seiner Liebe nicht mehr zweifeln, zu welcher sich laut und offen zu bekennen es bei ihm keiner Ermuthis aung mehr bedurfte, und die seierliche Berbindung

für bus Leben warb befchloffen. Alles ttebrige, wie er mit ihr jum Altar tritt, ben Spott und bas laute Gelächter von Bambo's Tocktern nicht einmal gewahr wird, wie jum Erstaunen aller, nach dieser letten Probe, die häfliche Olinde plofilch in die schone Bella donna verwandelt basteht, tonnen mir übergeben. Bemerten wir aber was Tuipan von Amadis sate:

Er fucte ein Ibeal, und fucht' es lange vergebens ; Hier ift est und macht es nicht die Wonne feines Lebens,

So ift die Sould nicht an mir, ich habe bas : Meine gefban!

wie genau unser Dichter die wahre Liebe von der mumahren unterscheibet, nach dem Triumphe, den ewiener bereitet, durste er selbst, wol auch sagen: Ihr wolktet wissen, wie ich von der Liebe dente; hier habt ihr meine Erklärung. Versteht Ihr sie nicht; sie ist die Schuld nicht an mir, ich habe das Meine gethan! — Zum Uederstuß versichre ich euch: wenwihr auch die Mühe gedt, mich verstehen zu lernen, so werdet ihr nicht blos am Hochzeittage so gludlicksepp, wie Amadis und Bestadonna: Olinde, sondern auch im, Alter das Schickal Damb to und Lytanions haben.

"tind was hatten biafe für ein Schickal2" Diefes zeigen uns

#### XVIII

# Die Gragie (3meite Aupfertafel ju Band 12;)

Drei liebliche arfabische Mabden, in beven alles, mas naive Unschuld. Tefallige Gote und heiterleit Stilliges bat, wie in der-Anospe eingemickelt lag fanden eines Abends Amorn unter Wefen schlummernd, nud banden ihn mit Blumenfesseln. Die Sonne war nun untergegangen, die Midden mußten zurust nach ber hutte, und Amorn gefasselt im haine gurustlaffen, war ein so gransamer Gedante, daß feine von ihnen fabig war, ihm nur einen Augenblid Gebor zu geben.

Aber mas werben wir unfrer Mutter fagen, wahn wir mit Amorn gurndtommen? fragte die fleine Bafit be a.

Bift ibr, mas mir thun? fprach Ebalia: win fullen diefen Korb mit Blumen, feben Amarn baraic, und tragen, ibn nach Haufe, und fagen, daß mir ibm auter den Blumen, gehafcht beden, und, fragen; fier ab fie jemals in ihrem Leden, einen so autigen Bagel gm seben habe? — Ober mas meint ihr?

Portreffic, Thalia! rief Amor labend : ich. win mich fo leicht machen, als ab ich ein Schmetterling ware; und für die Aufnahme bei eurer Mutter laße nur mich forgen! Sie foll mit mir zufrieden fepn. — Dies fagend hupft' er in ben Rorb, und lacend und fcergend trugen ibn die Grazien bavon.

Die Schäferin, welche von ben Grazien Mutter genannt wurde, war, zu ihrer Seit, so schon gewesen, als mam sich die Amme der Grazien, von Venus selbst ausgewählt, vorstellen kann. Aber sie sing an zu welken. Ihr hirt war kein Seladon, kein Pastorsida, auch kein Gespierscher Dafnis; boch wich er dem bersten Eheokritischen hirten nicht. Noch immer liebt thu seine Lykinion; aber er war alt.

Lyfdnion ftand unter ber Sutte, ale bie Dabden mit ihrem Blumentorb und Amorn baber gehupft tomen. Liebe Mutter, rief Thalia:

Bas wir dir für einem Bogel bringen! Belde Locen! Bas für fibne Schwingen! Und ein Madwengesicht! Kann er dir nur balb fo lieblich fingen, Als er lieblich fpricht,

O, fo fabst bu einen fconern nicht! Bas wir dir für einen Bogel bringen! Gelbe, franse Loden, goldne Schwingen, Und ein Maddengesicht!

Benne fev und guddig ! rief Lytanion, ba fie in den Kord hinein gudte: was für einen Vogel habt ihr da! Arme Madden! Seht ihr nicht, daß es Amor ift?

Ra wol lit es Amor, rief die Kleine Valithea: dber der befte , freundlichfte Amor von ber Belt: Richt ber bofe, ungeflume, wilde, Der bie Dabden frift! Mutterchen, es ift Sang ein andrer, ladent, fanft und milbe Auf ben Blumen im Gefilde Lag er schlummernd ba: Und mir banden ibn mit Blumenfetter Ch' er fiche verfab. D! wie bat er uns! Allein wir batten, Mls er fagte, bag er Amor fev. Ibn nicht losgemacht: - wiewobl wir brei Er nur einzeln mar: - er mußt uns foworen Ch' er feine Urme frei befam, Und tein Leid zu thun, und fromm gu fepn und zebm. "lind en famor's! es war recht fcon ju horen" Unb. als ob mir feine Schwestern waten, Liebt er une, und führt uns bei Eptheren Ceiner Mutter ein : Und wir follen, wenn wir artig waren, Ihre Madden fevn! -Rinder, Rinder, rief bie Amme, - ibr babt euch bintergeben lassen! So lieblich er aussieht, folimm ift er. Ibr benet, er ift ein Rind

Und fager Unfould voll, wie Rieber find

Berluft end brauf! Er fodt end nur ine Reget Eraut feinem fcmeldelnben, glatten Gefcmage;

Bu bald, gu bald gereut es euch! Er ift ber Baffernire gleich, Die unterm Schilf am Ufer laufdet

Und finat ibr Zauberlied:

Und, sommt ihr fie ju febn, end schnell entgegen rauschet,

Und euch binab ins Baffer giebt.

Ei, ei, Mutterden, rief Amor; was für eine Beschreibung du von mir macht! 3ch bitte sehr, erschrede mir meine lieben Madden nicht! 3ft's billig, bag Amor es entgelten soll, wenn dir hymen lange Weile macht? — Aber lag uns gnte Freunde seyn, schne Lytanion! — He! Damot, wo bist bu, Damot? — Wie gefällt bir diese junge Schaferin?

O Gotter! riefen beibe zuglelch aus, indem fir einander ansahen und umarmten: Bift du Lyfanion?— Bift du Damot? — Welche Gottheit hat uns unfre Jugend wieder gegeben? — O Amor, wir erfennen beine wohlthatige Macht! Unfer Entzuden allein tann bir unfern Danf ausbrucken?

Der Freund gestand mir ju, bus unter ber Bebingung einer Liebe, wie die geschilderte, die er allebings für echte Liebe anerkennen muffe, biefes Bunber allesn sich ereignen konne, wenn baffelbe dann anders ein Wunder zu nennen fer, ba es fic gangnaturlich ertiaren laffe, was mit andern Bundern oft fehr misglude. Permutblich aber, feste er hinzu, haben Sie nicht ohne Absicht gerade auf Amadis diese kleine, ich mochte fagen: allegorische; Seene aus dem Brakien folgen laffen.

"Ich habe nicht mehr Abficht babel. als mebre icheintich ber Dichter felbit batte, ber ben Dlan gu Amadis und ben Gratien in einer und berfelben Beit entwarf, und beibe Bebichte auch falt aleichzeitig ausführte. Benn Gie aber vermuthen, bag ich aus bem Grazien noch Giniges, bie Liebe betreffend, angufuhren babe, fo frren Gie nicht. Jene Scene fallt in eine Beit, wo in Arkabien bie Junglinge noch wilh. bie Mabden noch blade maren, und ibre Liebe menig tuebr als Birtung eines roben Triebes. " Das feinere Gefühl des Soonen und Unftanbigen, Die eblere Liebe. Die allein biefes iconen Ramens mis big ift, ben guchtigen Scherz und bas mitige Lachen, und birfe liebliche Eruntenheit, welche bie Geele nicht erfauft, nur fauft begeiftert, fie in fußes Bergeffen aller Gorgen einwiegt, unfabig jus Erzurigfett macht und jeber gartliden Reigung und fonibiofen Freude bfnet, von allem diefem mußten bie guten Leute nichts. Amar batten bie Dufen angefangen, ihnen ibre Baben mitzutheilen : aber obne bie Gragien und Umorn in ibrex Gefellicaft ift es felbft ben. Mufen nicht gegeben die Benfconerung bes Men-

Aben gu vollenben. Wie biele beginne und fich volle unbe, biefes baranftellen mar nun bes Dichters Mb fat, und nach biefer erfcheint fein Gebicht von ben Wratien als eine allegorifde Geftichte ber dithetie fo en Bifbung bes menfoliden Gefdledts. Diefe bebt von bem Gefallen an, und die erfte Beriobe berfelben ift Die von ber unschuldigen Rotetterie bet Ratur. In biefer Veriode verfteigt fich ber Bunfc nicht baber als sum Gefallen burd ben Reis tot perlider Soonbeit. Ift nur biefer Soritt aus der Thierbeit erft berans gethan, fo merben bie anbern fcom folgen ; Geift und her tonnen nicht surnableiben, und gerabe in biefen zeigt fic bie Bragie, obne welche, wie ber Dichter fagt, "bie Soonbeit bas fit, was Dogmalions ibealifches Bilb war, eh' es gu atomen und ju empfinden aufina. Mifes, mas, fie fur fic allein thun tann, ift, ben Bunfo fie befeelt zu feben, einzufiofen. Benn man bies Liebe nennen will, fo mag es immer Liebe fenn. Aber mas ifte bies gegen iene unbefdreibliche Sufigfeit, womit bie Grazie fich in bie Bergen bine einschmeidelt " gegen vene geiftigen, unauflöslichen Reffeln, mit benen fie bie Seelem an fich siebt?"

hier muß ich Gie unterbrechen, fiel meln greund ein. Diefe Periode wurde nun wol den Rasmen von der afthetifden Sovetterie erhaltent und da Sie bie erfte der unfchulbigen Natus aufchtieben, wurden wir bier nicht jum Gegensah bie

foulbige Aunft nehmen muffen? Sie feben, bag man auf biefem Bege zwar wol zu afthetifcher Sitte, aber nicht zu Sittlichkeit gelengt.

"Gewinn mare boch auch jene fcon, und unfer Dicter bat ibn in feiner Schilderung von bem Bale ten ber Grazien in Griechenland nicht nur nicht überfeben, fonbern fogar-febr bedeutend bervorgehoben. und gemiß nicht mit Unrecht, benn wir batten ohne bies tein Griedenland, und von diefem, wie es auch gewesen fevn mag, ging bod bie bobere menfoliche Bilbung aus. Mit Recht verlangt ber, ich mochte fagen hier naturhiftorifde, Dichter, bag Griedenlands Sitte nicht nach unferer ftrengeren Gitten lebre - bie von unferer Sitte boch-auch zu unterscheiben fenn burfte - gerichtet merbe. Rebmen mir alfo bier eine ameite Periode an, fo fann as nur eine folche fenn, worin jundoft ber Geift Ginfluß auf ben . Bunich bes Gefallens erhielt, und bies tonnte im Allgemeinen die griechische Beriode fenn, worin bie. aft be tifche Bildung ibren Gipfel erreichte. Jest tonnte ich mich, wenn ich eines Silfemittels bedurfte. sur Partei berer ichlagen, welche bas Mefthetische von bem Moralischen ftreng abgesondert miffen wollen, mie wohl fie ju anderer Beit bieran nicht benten; allein, wie gefagt, ich bedarf beffen nicht, weil 2Bieland nie au biefer Partei geborte. Unprajudigirlich fur bie -Grieden nehmen wir baber noch eine britte Beriobe an, wo gu bem Geifte auch bas Berg bingufonmt

Befallen burd bas Bers - meinen Gie. bas Dies ohne Sittlichkeit moglich fep? - Ohne biefe tonnen bie Grazien zwar Gottinnen bes Reis Les. aber nie ber Unmuth fevn. Die Grazie in ibrer Bollenbung geigt fic ale fittliche Gragie. - in ibrer bochten Liebensmurbigfeit burch Seelenicon beit. Nachbem baber unfer Dichtet mit amar nur fludtigen aber binreidenden Bugen ben Einfluß biefer Gottheiten auf Wiffenschaften, Runfte und Sitten entworfen bat, fahrt er fort: "Aber noch weiter erftredt fich ihre Dacht, - die Eugenb felbit ftebt unter ihrer Berricaft. Auch den Sandlun' gen . ibem Charafter und bem Leben eines weifen und anten Mannes - welches, wie Gofrates su fagen pflegte, gleich einem vollfommenen Gemalbe ein fcones Gange fenn muß, - muffen bie Gragien biefes Anfeben von zwanglofer Leichtigfeit, biefen Stang ber Bollendung geben, ber fie mehr ju Se ichenten ber Ratur als gu Werten ber Runft gu maden fdeint. Diefe Grazie mar es, die ber Eugend bes Rato von Utifa fehlte; und bloß die Abwefen beit berfetben ift es, was fo vielen anbern vermeins ten Tugenden ein widriges, bie Bergen gurud ftogene bes Unfeben gibt. Mur unter ben Sanden ber Stagien verliert die Beisheit und bie Engenb bes Sterblichen bas lebertriebene und Aufgedunfene, bas Berbe, Steife und Edige, welches eben fo viele Beb fer find, woburd fie, nach bem morglifden Schonbeitsmaaß der Weisen, aufhört Beisheit und Tusend zu send zu sepn." — Daß nun aber mit allem biesem der Dichter seine innigste Ueberzengung ausgesprochen hatte, bafür bürgt und eine Erklärung, die er in eigener Person gab, und die ich ihrer Bichtigkeit wegen Ihnen mittheilen muß, zumal da sie in einem Kleinen vielleicht von den Meisten übersehenem Aufsahsteht. Horen Sie-

"Das Erste, worin ber Mensch seine Borziglichteit offenkart, ist die Berfeinerung und Ber eblung aller der Bedürfnisse, Erlebe und Berrickfungen; die er mit den Thieren gemein hat. — Er ersudet eine Kunst nach ber andern; jebe derselben vermehrt die Sicherheit oder das Vergnügen stines Dasepns; und so steigt er unaushörlich vom Unente behrlichen zum Gemächlichen, vom Gemächlichen zum Schönen.

"Die naturliche Gefellicaft, in ber er geboren ift, verbunden mit ber Rothwendigfeit fich gegen die nachtheiligen Folgen ber großen Ausdreltung ber menschlichen Gesellschaft ficher zu stellen veraulast ihn endlich jur burgerlichen Gesellschaft und Lebensart.

"Aber auch da hat er kanm für das Roths wendige, für die Mittel der innenn und außern-Sicherheit, gesorgt: so seben wir ihn auf tausendesditige Art beschäftigt, diesen seinen neuen Zustand au verschönern. Unvermerkt verwandeln sich kleine

Dorfer in große Stabte, die Wohnsite der Kunstund handlung, und die Vereinigungspunkte der verschiedenen Razionen des Erdbodens. Der Mensch breitet sich auf allen Seiten und in jedem Sinnetimmer weiter aus. Schlsfahrt und handelschaft veremehren die Verhältnisse und Beschäftigungen, indem sie die Bedürsnisse und Güter des Ledens vervielsätigen. Reichthum und Wolfust verfeinern jede Kunstigen. Muster Noth und Mangel war; Muse, Ruhmbegierde und öffentliche Ausmunterung besch dern das Wachthum ber Wiffenschaften, welche durch das Licht, das sie über alle Gegenstände des menschlichen Ledens verbreiten, zu reichen Quellen neuer Wortheile und Vergnügungen werden.

"Aber in eben bem Maaße, wie ber Menich feinen dußern Justand verschönert und verbessert, enkt wickelt sich auch sein Gesühl für das sittlicht Schone. Er entsagt den roben und unmenschlichen Sebräuchen der Wildheit, lernt alle gewaltsamen Handlungen gegen seines Gleichen verabscheuen, und gewöhnt sich an die Gesehe der Gerechtigkeit und Billigkeit. Die mannigfaltigen Verdätnisse des gesellschaftlichen Stundes entwicklu und bestimmen die Begriffe des Bohlstandes und der Höllichkeit; und die Begierde sich andern geschlich zu machen, und sich bei ihnen in Achtung zu sehen, lehrt ihn seine Ledenschaften zurüchalten, seine Febler verbergen, seina beste Seite beraus lehren, und alles was er thut auf

eine anfländige Art verrichten. Mit Einem Werte, feine Sitten verfconern fic mit feinem übrigen Buftanbe.

"Durch alle biefe Stufen erbebt er sich enblich Bis zu der hoch sten Betwolltommung seines Geistes, die in seinem gegenwartigen Leben möglich ist, zu dem großen Begriffe des Ganzen, wovon er ein Theil ist, zum Ideal des Schonen und Suten, zu Welsheit und Tugend, und zur Anbetung der unerforschlichen Urtraft der Natur, des allgemeinen Baters der Geister, dessen Geister, dessen Greifer, dessen Greifter, dessen Greifter, dessen Greifter, dessen Greifter zu erfennen und zu thum zugleich ihr größtes Porrecht, ihre erste Pflicht und ihr reinstes Wergnügen ist.

"Miles dies nennen wir mit Ginem Borte: Die Fortschrifte ber Menschheit. Und nun ants worte fich ein jeder selbst auf die Frage: wurde der Mensch sie gemacht haben, wenn jenes angedorne Gesühl bes Schonen und Anständigen unthätig in ihm geblieben wäre? Rebmet es ihm, und alle Birtungen seiner schäfenden Macht, alle Dentmäler seiner Größe, alle Reichtbumer der Natur und Aunst, in deren Besit er sich gesetzt bat, verschwinden; er sintt in den viedischen Stand der dummen und gefühllosen Bewohner von Neuholland zurück, und mit ihm versinft die Natur selbst in Wildhalt und haotische Ungestalt.

"Bas find alle biefe Stufen, durch die der Mensch nach und nach sich der Bolltommenheit nahert, als Berschönerungen seiner Bedürfnisse, Lebensart, Aleidung, Bohnung, Gerätthe? Actschönerungen seines Geistes und herzens, seiner Gesinnungen und Leidenschaften, feiner Sprace Sitten, Gebrache, Bergungungen?

"Die Begierbe jum Berfconern und Berfeinern, und die Ungufriedenheit mit dem geringern Grade, sobald man einen bobern kennen lernt,
sind die wahren einzigen und hocht einsachen Triebfedern, wodurch der Mensch es dabin gebracht hat,
wo wir ihn sehen. Alle Bolter, die sich vervolltommenet haben, machen den Beweis diefes Sabet."

Ronnen Sie nun, mein Freund, an dem, mas

"Sonderbar genug, erwiederte er, bin ich biebei am Schiller erinnert worben, und namentlich bacht' ich an beffen Runftler:"

Ich tonnte Ibnen noch andre Stellen mittheilen, welche Sie lebhaft an Schillers Briefe über die afthea tifche Erziehung erinnern wurden, und Sie sollten mie eingestehen, daß in der Hauptsache Wiefand und Schiller ganz einstimmig waren. Genug aber, duß Sie sehen, welche Begriffe Bieland von dem Schon und batte, daß er die schon nen Kunste in ber ihnen eigenthamlichen Wurde erkannte, und daß er ein Ideal fest ins Auge gefaßt hatte, welches ihm

nicht als ein nebeludes Dunftbilb vorfcwebte, fonbern in feften Umriffen und Bugen vor ibm fand. Ber mochte bebaupten, Diefes 3deal felbft fen ein gemeines gemefen? 'Es geborte ber reinen Sphare' ber humanitat an. Begen bes ungertrennlichen Sw fammenbanges, morin bas Schone mit ber Liebs ftebt, muß nun aber fein 3baat von diefer feinem Ibeale von jenem gleich fenn, und mas von bem Go fubl bes Schonen in unfrer Natur gilt, baffelbe muß. auch von bem Befühl ber Liebe gelten. Sollte nunfrgend jemand burch bas bisber Angeführte von Bie lands eigentlicher Befinnung noch nicht biniqualic Aberzenat fevn , ober vielleicht and bier bie Ginmenbung geltend machen wollen, bie ich boch fur bereits entfraftet balte, bag bem Dichter nicht quauschreiben fev , mas er gemiffen Perfonen beilegt, - nun, fobore ein folder noch bas Gestandnig aus bes Dichters eigenem Munde, womit'er ein Gebicht anhebt, welches, wie bie meiften feiner Gebichte, jur Rafniftif ber Liebe gebort.

Shon wieber von Liebe und ewig von Liebet. Ja wol! Was war' auch unterm Mond Wol mehr der Rebe werth als Liebe? Und unterm Mond und überm Rond Was anders ist's als Liebe und Liebe , Was überall athmet, wirst und webt, Und alles bildet, alles belebt?

Ibe Belfen fagt, was fonft als Liebe Ift biefer icone Bufanimentlang Der Befen? Diefet allmidtige Drang Der Gleich an Gleiches brudt? Bie bliebe Ein Sonnenstaubchen obne Liebe - Beim Anbern? - Auch bie Dacht ber Runft. Des Bilbners Kinger, bie bochfte Gunft Der Mufen, mas find fie ohne Liebe? "Mit Liebe sang Homer, mit Liebe Souf Rafael feine Galathee. Du felbit, o Tugend, bu bochfte Bob' Der Menichenseele, mas bift bu als Liebe. Du Gott in uns? - Doch ftille, Befang! Werlete nicht bas beilige Schweigen! Bobl uns, fo viele von uns bas Schauen - Bon biefem Gebeimniß empfangen baben: Bobl und! Und leuchtet allein bie Conne. Uns ideint das bergerfreuende Licht: Bir leben bas mabre Leben; athmen In reinen guften mit freier Bruft. Und feben mas ift mit unbefangnen Mugen, und boren Gotterftimmen, Und durch die tiefe Racht der Befen Den Schwung der alles bewegenden Raber, Und farcten ufchte! und fowimmen und walzen Durch Stille nab Sturm uns, immer getrofter, Die ewigen Wogen ber Beit binab. -Michts mebr! 3d schweigel .

Ste feben, wir unfern Dicter bie Liebe begeisert hat, und — welche Liebe! Es wird schwer halten, bei irgend einem Dichter etwas Erhabneres aber die Liebe gu finden, so wie vielleicht auch taum semals etwas Schoneres über die erste Liebe gesagt worden ift, als van Wieland. Dieses wenigsbus muß ich Ihnen noch mittheilen.

Mit ihrem ersten süßen Beben Beginnt für uns ein neues behres Leden. So sehen wir im Lenz der Sommervögel Heer Auf jungen Flügeln sich erheben: Gleich ihnen. sind mir nun nicht mehr Die Erdenkinder von vorder; Wie athmen. himmelsluste, schweben. Wie Geister, ohne Leid, einher In einem Ocean von Wonne; Bestrahlt von einer schönern. Sonne Blüdt eine schönere Natur Kings um uns aus; der Wald, die Flur, So däucht uns, theilen unste Eriebe, Und alles haucht den Geist der Liebe.

D Zauberei ber ersten Liebel. Noch jest, da schon jum Abend sich. Mein Leben neigt, beglückt du mich, Noch bent' ich mit Catzüden bich, Du Götterstand der ersten Liebel. Mas hat dies Leben, das dir gleiche.

Du fconer Arribum iconer Geelen? Bo ift bis Luft, die nicht ber boben Wonne weicht, Wenn vom ben gottlichen Rlariffen und Pamelen Bon jedem Ibeaf, womit die Phantaffe Geschäftig war in Eraumen und zu labem. Wir nun bas Urbild febn, fie nun gefunden haben Die Salfte unfrer felbft, ju der bie Sompathie. Bebeimnigvolf und bingog. - Gie. Im fußen Wahnfinn unfrer Augen Das Schonfte ber Matur! Mus beren Anblid wir, Bie Rinder an ber Bruft, nun unfer Leben faugen, Won allem um und ber nichte feben außer Ibr. Gelbit in Elvflums golbnen Auen Michts feben murben außer 3br. Richts manichen murben als fie emig an Coauen.

Bon diesem Angendlic nimmt sie als Stegerin: Besit von unserm ganzen Wesen; Bir sebu und hören nun mit einem andern Sian; Bir sebu und hören nun mit einem andern Sian; Die Dinge sind nicht mehr was sie zuvor gewesen. Die ganze Schöpfung ist die Blende nur, worin Die Göttin glänzt; die Wolf, auf der sie schwebet, Der Schattengrund, der ihren Reiz erhebet. Ihr huldigt jeder Kreis der lebenden Natur; Ihr schwäden sich die Heden und die Banne? Mit jungem Laud, mit Blumen Thal und Fur; Ihr singt die Rachtigas, und Bache murmeln nur

Damit fie befto fanfter traume; Indes der West, der ihren Schlummer tablt, Für fie allein der Blutben Balfam stiebit, Und, taumelnd vor Bergnugen, Berliebte Rofen fich auf ihrem Bufen wiegen.

Bergleb, Pfocarion, - bei biefem Bilb entfallt Der Pinfel meiner Sand! - Rebut ibn, ibr Sulbgottinnen,

Euch weih' ich ihn! und anfgestent In euerm Heiligthum, geliebte Charitinnen, Sev euch zum Preis bas navollend'te Bilb! Bon euerm Schleier sey's verhült Dem Fannenblick des Stlaven seiner Sinnen, Dem unbegreislich ist. wie man Mit Amors Dienst den euren paaren kann; Der Flammen, die bei ihm nur in den Adern rinnen.

Bom Schlauch Silens entlebnt, Und die Empfindungen verfeinter innrer Sinnen In feilen Urmen höhnt.

Berachte, Pfiche, der Bacchanten Und Satpen Sohn! Geneuf der feligen Schwärmeret,

Des geibnen Eraums, ber und ju Anverwandten Der Gotter macht! Las falte, Sptophanten Beweifen, daß er Saufdung fev, Und glaube bu; Gludfelige, bet Stimme ... Des Engels, ber in beinem Bufen wohnt!

D Psinde, auch für mich war einst so eine Zeit! Was batt' ich bamals nicht vergeffen, Als ich in dem Bezaub'rungestand, Worin Du bist, mit Doris mich befand; Und — wenn ich ihr, so früh es immer tagte, Bis unbemerkt der letzte Strahl verschwand, Das ew'ge Einerlei, daß ich für sie einpfand, Stets neu auf tausend Arten sagte, — Den längsten Tag zu kurz, es ihr zu sagen, fand!

O Wonnetage, gleich ben Stunden, In ihrem Anschaun zugebracht!: O Bochen, gleich bem Tranm in einer Sammers, nacht!

Seliebter-Traum! der, langst verschwunden, Noch durch Erinn'rung glücklich macht! Wo seid ihr din, ihr unbereuten Freuden, Dn Bluthe der Empfindsamteit, Um die wir iene goldne Zeit Schuldloser Unersabrenheit
Und unbeforgter Sicherheit
Und wesenloser Lust und wesenloser Leiden (Mit aller ihrer Eitelseit)
In weisern Tagen oft beneiden; Du erster Druck von ihrer sansten Kand.

Und bu, wilt bem to meln entflohnes Leben -

Du erfter Ruf! - End tann fein Gott mir wie-

"Der Rudblid nach feinem Delphi, fagte mein Ereund, ift auch bier nicht zu verfennen!"

Wie dann aber, ware wol zu verkennen, das Wieland an einem Ideal von Liebe festhselt, worin das Sittliche, weit entfernt von dem Aesthetischen getrennt zu sevn, vielmehr in der innigsten, ungeretrenntigten Vereinigung mit demfelben steht? Und das Wieland pur dieses Ideal als Muster aufcelle?

"And diefes fann ich nicht vertennen." Benn Sie bies nicht tonnen, wollen Sie bann

wol noch behaupten, Beleind habe ber Benus Urania und bem himmlischen Amor jemals ben Abichied gegeben? Dber fep nicht fiets im Dienfte berfelben geblieben? Sep in bie fem Puntte feiner Befinnung nicht treu geblieben?

Der Freund reichte mir bier die Gand und fagte: ,, Davon bin ich jeht überzeugt, daß bei der Beurtheilung Wielands nicht alles war, wie es sepp follte." — hiemit trennten wir uns für diesen Ubend. "Abnnen Sie fich wol benten, fagte mein Freund bet unfrer nachften Busammentunft, bag mich beute eine gemiffe Schen anwandelte ju Ihnen zu geben?" Wie fo?

"Ja, und noch welf ich mein Gefprach nicht anders einzuleiten als mit ber Bitte, baß Sie nicht ungehalten auf mich werben."

Bus ift Ihnen benn fo Besonderes aufgestofen, bas Sie zu solcher Schen und Bitte hat bringen tonnen?

"Sie find ein fo warmer Bertheibiger Bie-

Wie Er felbst, ba er noch unter und lebte, far jeben mit Unrecht Beschulbigten war. Uber ich merte nun; Sie haben nene Bebentlichkeiten, glauben sich mit Ihrem billigen Urthell abereilt zu haben.

"Dies ware Eins, und dagn veranlafte mich Sonnemon; über es ift moch mehr als bies, und ban veranlaften mich bie Gragien."

Bei allen Grazien, liebfter greund, Gie fprechen nur Ratbfel!

"Die schone Stelle aber bie Liebe, welche Sie mir mittheilten, ist aus Gandalin ober Liebe um Liebe, und zu eben biesem Gebicht gehört biese Gonnemon hier in Ihrer Aupfersammbung. Wad ist bies wieder für eine Scene!"

Best fange ich an Sie ju begreifen. Das Schlimms fte aber ift vielleicht noch jurud: nur beraus bamit!

"Diefer Puntt ift ein wenig tiplic. Er betrifft einen gewissen Verdacht, und biefer Werbacht richtet fic gegen — Sie felbit."

Segen mich? - Und was tonnte Ihnen folden Berbacht erregen? Sprechen Sie ohne Umfcweife, benn mein Gemiffen foweigt.

"Sie haben bas lette Buch der Grazien abfichtlich — verzeihen Sie, daß mir tein gelinderer Ausbruck eben beifallen will — unterfollagen.

Dies also ift es? — Das lette Buch ber Grae ; jen? — hm! hm! — Biffen Sie wol, daß ich Ibnen für Ihre Mittheilung recht von herzen vers bunden bin?

"Dant bafur tann ich nicht annehmen."

Am Ende doch; wer weiß! — 3ch fese voraus, bag Sie mich aushören wollen.

"Das will ich allerdings."

So ist mir auch nicht bange bafur, bas Sie ben Dichter und mich freisprochen werden. — Wie gefällt Ibnen bier diese Sonneman? Die im Lupferstich, weine ich.

"Führt biefe Rrage jum Biele?"

Bielleicht. Ich will fie indes ein menig anders ftellen. Meinen Sig nicht, daß der Zeichner diese Sonnemon hingestellt hat, damit fie gefallen folle?

"Dhne 3meifel."

Und je mehr fie geffele, besto lieber marbe es bem Kunfler fevn?

"Buverläßig. — Wer auch biefer Gandalin bier im Bulde?"

Der ist schlimmer-daran, als Sie denken; und wes thut er am Ende mehr, als was von tausend Betrachtern bed schanen Bildes neun hundert und — so viel Sie weiter wollen, bei gunstiger Gelegen heit nicht ungethan ließen? Fragen wir diese auf ihr Gewissen, ob sie vor dem Original die Angen zus schließen wurden! — Bei diesen ist Gandalins Rechtsfeitigung gemacht.

"Defto ichlimmer, — und eben barum —" Sollte boch wel nicht ber Maler aufhören, schone natte weibliche Figuren zu malen? — Wenn er nun niot anders fann? Eine Sufanna im Bade von ben Richtern belauscht —

"Ift ein anderer gall."

Und worin anders?

"Bir erinnern uns babel foglelch des tragischen Albangs bieser Begebenbeit."

Bir; d. i. die Augnahme von den vorbin ben nanten Causenden? Geseht nun aber, bag Bir den Ausgang jener Begebenheit nicht wühten: wars den und thunten wir in jenem Snjet etwas anderes sinden als — ein schones Meit, lufternen Blidenausgestellt? Je schoner nun die Susanna ware, die der Phantasia des Kunfters, vorgeschwebt aber die

tom feln Modell barneboten batte, befto fifenger musten wir bebaupten , baf ber Maler biefes Sniet nicht au feiner Derftellung batte mablen follen. Er, ber nur ben Bortbeil feiner Runft berudfictigt. wird fic fewerlich biefer Rorberung fugen. Er wird fragen: Gefallt es end? Sabt ihr Ginn fur Goobeit und Runft, und babe ich ben befriedigt? 3ft euch bas, was ich bier bargeftellt babe, an ific ver. Adublico? Antworten wir: 3a! fo fagt er uns, beg wir nichts weiter an ibn ju fobern baben. - Erias nern wir ibn an bie Geschichte, aus melder bis Sujet genommen ift; fo fagt er: 3ch babe barais Diejenige Scene gewählt, welche meiner Runft an portheilbafteiten foien, was fummert mich bas liebrie. Benn biefe Stene mir nur gelungen ift. - Das finnen mir nun bem, ber binter ber Wegibe feiner Rinft Sont finbet, anbaben? - Der Ginaige, ber ich über ibn au beflagen Grund batte, mare vielleibt ber Dichter ans beffen Berte bas Guiet genommen in: blefer tonnte in gewiffen gallen jum Maer fagen: Rreund, wie tomme ich bagu, bag bu mo beiner Runft aufopferft? Du bringft ja den obie Din aramobniften Centen eine felfche Meinung wur mir bei.

"Run, bei allen Mufen, mein Freund, Sie treiben's arg. Um Ende wollen Sie ben unschuldigen Malar antlagen, um ben Dichter von einer Schuld frei gu fprechen. Der Maler, ber aus einem Gebicht eine Stene für feine Darftellung mafit, tann biefe boch nicht anders barftellen uls fie der Dichter ge-thilbert bat."

Raffen wir es babin gestellt, ob er bies nicht Bann . und vielleicht nicht fogar foll. Der Daler fann bem Dichter vielleicht bas größte Unrecht wentger burd bas aufügen, was er von tom barftellt, als burch bas, was er von ibm nicht barftellt, unb nicht barftellen tann. In biefem Kalle ift ber Daler einer Sufanna noch viel übler baren als ber Malen einer Connemon; benn Sie werben nicht lengnen tonnen , bag bie gierigen Blide ber lufternen Alton bow gang andre Gebanten erwecken muffen als bier - unfer Gandalin? Dort ift bie' Scene abgefdloffen. bier nicht, und unfer Runftler wird fich leicht bamit rechtfertigen tonnen, bag er fagt : Scht ihr nicht biefe halb abgewendete Stellung bes erstannten fungen Mannes und die Sand vor bem Wige? 3br werbet boch miffen wollen, mas biefe ju bebeuten haben? Dies ift mein Fingerzeig, ben Dichter felbft. nachzusehen, ber euch fagen wird, mas ich euch bents lider nicht fagen tonnte, weil bier bie Grengen meis ner Runft find. - Schließen Sie bierans, ob ich ben Maler anflagen will, und ob ben Dichter etwas rechts fertigen foll als fein Bedicht felbit. Mur bies babe to Ihnen bemertbar maden wollen. bag ein bilbenber Annfler, ber aus Wielands Gebichten fich Stoffe su feinen Dorftellungen wählt, gerade dadurch, daß

er verzäglich Sünstiges für frine Aunst auswählt, ein gewisses Voruntheil gegem unsern Dichter wol verstärken könnte. Der Beweis liegt nahe, denn Sie selbst tiesern ihn. Sie hörten gestern ihn von der Liebe sprechen als ob Sie einen-Petrarca börten; und Ihre Meinung wurde ihm günstig. Nun sorischen Sie nach, wo er dies gesagt hat, sinden es, erinnern sich dieser Sonnemon, und sagen zu sich selbst! dahin also südert jene erhadue Phantase von der Liebe? Doch wieder zu nichts anderem als einer lüsternen Scene! — Sagen Sie, ob ich es getroffen habe.

"Ich lengue es nicht, und glaube nicht Unrecht an baben."

Doch, boch !— Aus einer kleinen Rache mochte ich Sie fast beschuldigen, daß Sie zu den Neunhunderten gehört hatten, die zu viel bei Sonnemon versweilten, um genauer auf den Fingerzeig zu achten, den der Kunstler in dem armen Gendalin gegeben batte. Sie seben, das wir diesem folgen muffen.

"Run denn, so folgen wir ihm. Sie follen mich so bereit zur Abbitte sinden, als ich es zur Antlage war, und werden weder in dieset noch in jener mich verkennen."

Diefer Ganbalin mar ein junger Aitter, ber, wie viele andre, für die schone Sonnemon Liebe fühlte, von allen die innigfte und reinfte, weshalb auch es

ber im Stillen Ansettoffrne ihres Herzens, jedoch nicht-ber offentlich Ausgezeichnete war. Endlich tonnte er sein Geständniß nicht mehr zurüchulten, sie aber wol ihr Gegengeständniß; fie neckt ihn sogar mit leisem Spott, und fragt ihn, warnm er nicht fliebe, wenn es ihm unerträglich in ihrer Rabe sep. Er erwiedert:

"Die Flucht ergreifen! und wohin? — Könnt' ich auch wie ein Aller fliegen, Ward' ich nicht ewig beinem Wilb Bobin ich fibg' entgegen fliegen?"

Die Schwarmer! wie sie sich felbst betrüger Wie wurde so balb mit meinem Bilb Sogar mein Angedenken versliegen! Ich kenn; ein wenig der Manner Art; Bei euch thut alles die Gegenwart. Weh der abwesenden Geliebten! Die mocht' ich sehen, die aus Tren Die Grausamkeit an sich verübten, Und ließen ein gutes Glud vorbei!

"D Sonnemon, wie wenig, wie wenig kennst du mein herz und beine Macht! Und follte mir eine einzige Nacht, Mit einer Göttin zugebracht, Das Gluck erkaufen, der erste Könis Der Welt zu sepn —" Bait! - Soon an viel

In Ginem Athem! Das alles ift Spiel Der Phantaffe. Bir tennen ench beffer !. Die Welt ift in ber Nahe größet. Alls du jest benteft.

"Billit bu - forie Der Mitter entgadt - die Brobe machen? Berfprich mir's; ich beftebe fie!" Bald follt' ich - verfeste fie mit Luchen Bur Strafe beiner Bermeffenbeit Beim Bott bic faffen! - "D faffe, faffe-Did gleich beim Mort!"- Es bat noch Beit. "Rod Beit; wenn ich mein Leben laffe Beim fleinften Bergug?" - Gerr Gandalin. 36 glaubte bid nicht fo maglich tubn: Dod, ber Erfola? - "ben überlaffe Der Liebe!"- Du mageft alles, Freund! Denn Sonnemon, fo leicht fle icheint. Mt fowerer in taufden als man meint: Dret Jabre find lang! - "Und mafen's fieben, Um Dich find's fieben Enge nurt" Und feine andre Rreatur Rod Gottin in diefer Beit gu lieben? Und mir ju foworen ben beiligften Gowne, Rommft bu gurud, mir nichts au fcmeigen, Dein ganges Derg mir offen gu geigen, . Um teine Splbe bie Bahrheit gu beugen?

Betrauft du bir's ?. - " Und Sonnemon. Berfpricht mir bafur ber Minne Lobn ?" Ihr hers mit allen Bubeboren ! " Sier bin ich, bereit die guguschwaren Bas Du verlangft! - Drei Tag' allein Bergonne mir noch bier au fenn. Bon beinen Bliden meine Geels Durchtrablen ju laffen!" - Berglich gernt Doch merte, was ich bir befehle! Man muß fic vorfebn mit euch herrn. Du fonntest bich in eine Soble Drei Jahre verfrieden. Dies mate Lift. Berr Gandalin! Die Meinung ift. Muf Abentener auszugieben. Und mabrend aller biefer Krift Wor teiner Liebesgefahr ju flieben! "3d fombr' es!" - Sier ift meine Sant Des Begenschwures Unterpfanbl

Sie seben bieraus, um welches Kapitel aus ber Kasuistik ber Liebe es fich bier handelt.

Unfer Ritter zieht nun aus, um der maintlichen Grene Ehre zu machen, und es ist ihm gewiß nachzuruhmen, daß er in gar mancher Fahrlichfeit sich als ein wackerer helb bewiesen hat. Niemand aber preiße sich vor dem Ende glücklich. Schon war es weid ins dritte Jahr, als ihn zu Paris noch das gesfährlichste Abenteuer erwartete. All er eines Abends

von ber Jagb nach Saufe rettet, tommt ihm eine Annafran auf einem Belter entgegen geritten, fragt ob fein Rame Gandalin fev, und fodert von ibm nad Ritteriffict Gewähr einer Bitte. Bas mar gu thun? Er mußte wol gufagen. Darquf folgt er nun, ihrem Berlangen gemaß, ihr in ein altes Solos. über mande buntle Treppe und bunteln Sang, bis in ein nur matt erleuchtetes Simmer, wo er auf einem turfifchen Bett eine fo vollig verbalte Dame fand, bag an Schonheit berfelben auch ber Gebaufe nicht entsteben tonnte. Rur burd Gins, welches fic nicht verbergen ließ, tonnte fie bezaubern, burch ben Rlang ibrer Stimme, ber wie ber Rachtlang einer Engelsleier in die Seele tonte, and mobei unmille farlich unferm Mitter ber Gebante fam , wie foon ein Angeficht febn muffe, welches biefer Stimme ente fprede. Er wird angewiesen, auf einem Schemel neben bem Bette Plat ju nehmen, und erfahrt nun bie feltsame. Beschichte von ber fconen Je langer le lieber. Schon alfo war fie, bie verbuffte Be: ftalt, und zwar fo fcon, baf fie' fic verhuften mußte, um nicht Unbeil angurichten, wie eine Beitlang gefcheben mar, mo ffe, nach ihrem eignen Unebrudt, ben gangen Umabis in ibrem Marrenvarabiefe Batte. Wergebens batte man überall nach Mitteln geforicht, bem Uebel abzuhelfen, als man endlich erfube

Dem Fraulein mare nicht zu belfen, Sie mußte benn fic feinem Mann

Non Stund' an unverschlelert weiten, Und immer von Often nach Westen reisen, So lange bis sie den Biedermann Fande, dem sie je langer je lieber Wurde, wiewobl er unverhült Sie nie, leibhaftig noch im Bild, Gesehen hatte."

Der Erfolg ihrer Wanderung entsprach nicht den davon begten Erwartungen, denn es ward durch die Vermummte nichts als die Neugier erregt, und wie sie fagt

Die Neugier schlägt Den Funken vielleicht: allein der Junder, Der ihn ernährt, und hegt und pflegt, — Was auch ihr Mäuner sagen mögt, — Bleibt ewig Schönbeit, Blume der Jugend. "Und Seelenschönbeit, Gest und Tugend Käm' also nicht in Anschlag?" spricht Der Kitter mit Eifer.

Benigstens nicht
— Verset sie — gegen ein Massengesicht,
Das, weil es so ernstlich sich verstedt,
Natürlicher Weise Verbacht erweckt.

"Und doch — fällt Gandalin ihr ein, —
Wöchte, wenn ich nicht irrig wähne,
In enerm Falle die Ausnahme sepn.
Es ist so etwas in wahrer Schone,

Ein gelftiger allburchtringender Schein, Den feine Schleier verbergen tonnen! Man kann es beffer fublen als nennen, Es ftellt sich, wie unmittelbar, Den innern Schönbeitssinnen bar; Man fühlt's, wie man — im Seelengrunde Die unsichtbare Gottbeit fühlt."

Senug, die verhüllte Schöne erklart, das sie, ber lastigen Wanderung mude, übermorgen ohne Weisteres nach Hause zurück zu kehren entschlossen sep; ihn aber, den sie allein ihres Vertrauens wertd gezsunden, ditte kie, wosern ihn dier nichts Liebes seize, ihr auf dieset Reise zum Schiftner zu dienen. Er gibt ihr die Jusage, solches Dienstes in aller Treue bei ibr zu psiegen, sedoch binde ihn seine Chremort, bin nen sechzig Tagen unsehlbar an einen gewisen Ort zurück zu kehren. So lange daster dies thun, und sie eber nicht verlassen, werde er dies thun, und sie eber nicht verlassen, als die er statt seiner einen andern biedern Rittersmann zu ihrem Dienst gefunden babe.

Daß fold ein seltsam näckliches Abenteuer in der Phantasie des jungen Nitters nachwirten mußte, — daß sein Traum des Wachens einen im Schlaf der vorries, worin ihm Sonnemon in aller ihrer Liebslicheit aber mit zurnendem Blick erschlen, — Baß dierauf ein innerer Kampf sich erhob, alles dies ist natürlich. Was aber tann er thun? Ein Eid bindet

ibn, teiner folden Gefahr auszuweichen. Er abuet, was in fech zig Tagen alles begegnen tonne, aber — auch fein Stolz erwacht. Nein, Sonnemon,

Rein! nimmer fiehft bu mich wiedertebren, Mis beiner murbia!

Da tommt Jelangersellebers Bofe und wirft einen nenen Fenerfunten in seine Phantaste.

In ihrem Anschaum glücklich zu fevn, Ift einem Einzigen aufgehoben, herr Aitter. Das Vorrecht ist nicht klein! Es lohnt sich der Muhe, der Eine zu feyn! Wer weiß—vielleicht— die Zeit wird's lehren!

Satanas, wie der Dichter fagt, warf dem newgletig Gewordenen

Gang feife den Einfall in die Quere, Es diene schlechterbings jur Ehre Der unvergleichlichen Connemon, Gewiß zu sevn, — zwar war er's schon, — Welche von beiden die Schönste ware.

Allerdings ein gefährlicher Einfall, bet bem es aber nicht blieb. hatte bei ber vorigen Busammentunft die Silberstimme ber Verhülten ihn entzückt, so entzückte ibn bei ber nächsten, zu ber er schon nicht unbefangen kan, noch welt mehr bas, was sie mit bieser Silberstimme wrach, Laune und Satire, Empfindung und Die in ewigem Bechfel, und alles fo. leicht, fo ohne Bestreben ju fcimmern und boch fo fein!

Laffen Sie mm, nachdem Neugier, Reiz des Bunderbaren; Interese der Unterhaltung, unvermertt auffeimende Neigung lange genug geardeitet baben, um den armen Gandalin sich selhst ungleicher zu machen, die Jose mit ihrem mitleidigen Josen- derzen wieder kommen und seinem verschwiegenen Bunsche bezegnen. — Enthüllt im Bade soll er die Berhüllte sehen! — Freudig ist seine erste Ueberrafdung, — Besinnung kommt nach, — zwischen der guten und bisen Seele autsteht Krieg, und — und Kreilich, da steht der unglückliche Berierte im

Freilich, da steht der unglückliche Berirrte im Sebusch an der Badestelle! — Er steht, und sieht, und zum Entzüden schon ist, was er fieht! — Aber — flich Gandalin! — ist ihm, füstre Son-nemon ihm zu, und eilig will er flieben:

Allein wie kann er weichen? Das kleinste Rauschen in den Strauchen Entbedt ibn. — Gott! Eh' sturze ihn Ein Donnerkeil zu ihren Fußen! Eh' hatt' er mit eigner muthender hand Sich beibe Angen ausgerissen! Gut, daß sich noch ein Mittel fand, Das, wenigstens ohne Blutvergießen Ihm noch im Sinfen oben halt. "Das war?"- Das fimpelfte von ber Belt; Diots als - ble Augen gugufchliefen.

"Das fount' er thun?"— Er that's. — " Dies -

Richt möglich sepn! Wer foll das glauben?"
Genug, er that's. Und welcher Mann
In seiner Lage das nicht kann,
Ift allenfalls ein Biedermann,
— Ich will ihm seinen Rubm nicht rauben,
Ein frommer, orthodoxer Mann,
Ein guter, unbescholtner Philister,
Und alles was ihr wollt, — nur ist er
Kein Helb.

Rros allem bem aber mußte unfer helb feinen ungludfeligen Borwis bart bufen,

Denn ach! ber Unglückel'ge kehrek Mit einem brennenden Pfeil in der Brust Zurück nach Hause. Immer und immer Steht sie, im goldnen Abendschimmer, So lieblich erröthend, vor seinem Gesicht! Immer in diesem magischen Lickt, Das zwischen Rosen und grünen Buschen Sich in die zärtlichten Farden bricht-Vergebens streht er's auszuwischen Das unanslösschliche Zanderdild! Bergebens in seiner Seele das Bild Der schnen Sonnemon ausgnstichen! Dies fiebt er schwinden mit jedem Tag, Und seufst, und angstigt fic, und mag Richt helfen! kann weder sich selbst belagen, Noch über Je langer je lieber siegen.

Oft, wenn bas brennende Gewiffen. Die Dugal fich felbit verachten zu muffen, er langer nicht ertragen fann, Gallt mutbend ber Gedant' ibn an, Sein treulos Berg fic aus bem Leibe Bu reißen, und bem geliebten Beibe, Dem's angebort, an'feiner Statt Es gugufdiden, um ihr gu zeigen Bie fie bie Liebe gerochen bat. "D Sonnemon, bir nichts gu idmeigen Belobt' id. - fieb, bies Berg, bas Dich Rur Heben follte! - In wenig Wochen Barft Du gewonnen, - o Gotter! und ich 36 Comader - hatte ju viel gefprocen! Dies Derg verrieth, verführte mich : Allein fo bab' ich Dich gerochen!"

Sie seben, bag bem Armen biese Scene bier nur Berberben brachte. Es ist aber nicht genug, daß Sie ihm Mitleid-schenken, er mag sich auch in ihrer Achtung wieder herstellen. Darum nur dies noch. Er ist guruckgekehrt zu Sonnemon, und berichtet ihr alles getren, mas sich mit ihm augetragen, sie aber ertlatt fich jufrieden mit feiner Erene und bereit mit einem Auffe ibm zu verzeihen. — Bas fagft Du? fragt fie ihn, und er erwiedert:

Das Leben länger zu ertragen!
Du Engel von Sute! was tann ich sagen?
Noch schwebt sie mir zu start im Sinn.
Die gestrige Nacht. — Ach, ihr zu Füßen Lag ich, wie jeht zu Deinen hier Wünschte die Liebe, die ich ihr Bekannte, mit meinem Blute zu dasen,
Und liebte sie doch! — und fühlte mich
Mit Allmacht zu ihr bingezogen! —
Uch Sonnemon! — ich habe Dich,
Und ach! — mich hat mein herz betrogen!

Glücklichet Weise hatte ben armen Gegnälten sein herz so arg nicht betrogen als er fürchtete, weil Sonmenson und Je langer je lieber nur Eine Person waren. Sein Wort zwar hatte er nicht völlig gelöst wie ein helb, und seinet Araft für die Stunde der Wersuchung zu viel vertraut: wer aber erwägt, wie er die Wahrheit nicht, zu seinem Wortheil, verleugmet, seine Fehler nicht zu beschönigen sacht, und zur Selbstünge sich verurtheilt, der mußte sehr hartherzig fenn, wenn er dieser Begebenheit einen trag is scho Ausgang wünschte. Für seine unleugbare

Comacheit has er genny gebust - nich burch bem

"Durch ben Dichter? - Gie fchergen."

Nichts weniger. — Wenn irgend einer ber alten Liebeshofe versammelt mare, so wurde bas hier burche geführte Thema eine febr schickliche Aufgade für ihn gewesen sepn. Losen läßt sich dieselbe auf mehr als eine Weise. Nehmen Sie nun an, daß mehrere Ritter sie prattisch gelöst haben, und Tronbadours werben aufgefordert, im Liebe zu vertünden, wie es von jedem geschehen sep. — Kann Wieland, für seinen Jelden wahl einen andern Con anstimmen als den to mische n? And halten Sie das für teine Buse, welcher bieler Seld unterworfen wird, der sich nun für sein Must er ausgeben darf?

"Es laft fich boren. Die Strafe ift freilichiges lind genug."

Lassen Sie mich nicht fürchten, daß Sie strenger wären als ein Kriminalrichter, der doch außer den Umständen, welche zusammentresen um eine That gescheben zu machen, anch das übrige Leben dessen, der die Stat beging, mit in Anschlag bringt, ja sigger gestellsch dazu angewiesen ist. Gewiß werden Sie mir zugeben, daß es einem Ehrliebenden bitter genog werden kann, auch lachend sich eine Wahrheit sie gen zu hören, die ihm nicht schmeichelt. Warum wurde kenn sonst das ridendo dierer verum für ein so sicheres Bekehrungsmittel gebalten? Dach dies sei

Seite! Sandain ift in einem gewiffen Puntte tein nachabmungswurdiges Muster und soll teines fepn: was meinen Ste nun wohl, ist seine berühmte oder herüchtigte Buschfeene zur Rachahmung aufgestellt, ober vielmehr im Gegentheile.

"Genng, genug, lieber Freund, nicht weiter! Ich weiß nun, was Sie fagen wollen und tonnen, und so wollen wir alles Weitere hierüber einem Liebeshofe überlaffen. Das Einzige was mich beforgt macht, ist, — wenn ba zarte Franen zu Gerichte figen —"

Diesen Duntt wollen wir an eine vorläufige Rommiffion verweifen; es ift mit ben gerten Krauen eine eigne Sade. Gie baben ibre Mofterien - mie bie . Grazien. Da nun Gie felbft es unferm Dichs ter übel genommen haben, daß er an diefen gum Berrather geworden, was werden nicht erft jene urtheilen, benen fein icones Rranenbilb begegnen fann, ohne bag fie nicht fogleich zu einer wenigstens Bofefden Beatififagion bereit waren! Sie meinen es gewiß recht gut mit ihrem aftbetifc : mpftifchen Shattenfpiel und ihren transparenten Berflernngen : / - mogu aber bilft's? Ronnen und foffen wir aus ber Ratur beraus? Merebeln tonnen und follen wir allerbings unfre Ratur, und baju baben wir Gefühl, Bernunft und Ereibeit, aber ber Ratur entfagen, thren Sweden entgegen wirten, follen mir bas auch, felbft wenn wir es tonnten? Die beleibigte Natur

racht fich alledett dafür, und befonders im Puntt der Liebe oft febr granfam.

"Ich sehe, sagte mein Freund, wogn bies subten soll. Ich will Ihnen alles dies zugeben, und hoffe darum auch von Ihrer Seite keine Kartnäckigkeit. Beredlung der menschlichen Natur verlangen Sie selbst. Benn nun dies ist, werden Sie uhcht zugeden, daß den Dickter nichts mehr zieren wurde, als wenn er nur veredelte Natur darstellte?"

Sie tonuen niemand bereitwilliger finden bies aningeben; nur muffen wir uns bieruber verfieben .-Berebelte Ratur! - Bang recht, biefe ift uns ·fer Biel. Diefes Biel aber tonnen mir auf boppelte Beife verfeblen, von Geiten ber Datur und von Seiten ber Bareblung. Bon Geiten ber Ratur, indem wir ihren Trieben zu viel einraumen, ober ger nichts und uns erfühnen ihr Recht an uns au lenamen und über die Ratur binausanftreben; von Geiten ber Veredlung, indem wir fcon eine blos aufgepubte gemeine Natur für die wahrhaft verebelte balten e ober bie Bereblung nur in einer Ertobtung ber Watur und eben barum einer mabren Unnatur anerfennen. Fragen wir bie Erfahrung, auf welchet Geite fic die Deltrbeit ber Meniden befindet, fo werben wir gewiß nicht bebaupten wollen, bag fle aus ben veredelten Raturen befiebe, fonbern ben größten Sheil werben wir ungebilbet; ben großeren werblibet finden Dariber laffen fic mun in Beale'

hung auf die Poesie gan viele Fragen aufwerfen, und
etliche davon drangen sich und sogar auf, 3. B. ob die
Poesie für alle diese Alassen nur Einen Ton augustimsmen habe? Ob sie, wenn man sie als Erzieherin der Menschheit betrachtet, ihren 3wed bei allen diesen Rlassen nur auf eine Weise erreichen solle und könne?
— Bieland, um die Verirrungen der Liebe dars Justellen, ein gewiß sehr nützliches Unternehmenhatte dies wohl bedacht. Denen, welche ihm den Vorwurf zu häusiger Schilbernugen der Liebe machten, antwortete et:

Bruder und Schwestern, die hand ans Kinn, Und fragt end: Ift es nicht die, Liebe, Der ihr in dieser Zeitlickkeit Die besten Minuten schuldig sepd? Und floß mit unter auch manche trübe, Seid billig! Zieht mir von der Liebe Das alles, was nicht Lebe ist, Rein ab, und dann sprecht was ihr wist!

"Ja, sagt ihr, zwischen Lieb' und Lebe Ift doch ein machtiger Unterschied! Wie viele Thorheit, Eitelkeit Und Selbstbetrug mischt sich mit unter? Wie oft ist sie des Lasters Zunder? Der Luste Stlavin, und"—

Haltet ein

Berborben Befaß, wir miffen's alle,

Werfalicht ben reinften, beften Welu: Allein wer fchmalt in foldem Falle Auf feinen Wein?

Busten wir nun noch nicht, bas er zwischen Liebe und Liebe genau unterschied; so ersühren wir es aus dieser Stelle. Warum schilbert er nun nicht blos die echte Liebe? — Jene Stelle von der Liebe, die Ihnen so wohl gesiel, schließt er mit den Worten:

Richts mehr! Ich schweigel — Da madeln Ohren, Die nicht verstehn.

Ich follte meinen, bies mare beutlich genng. Beil nun aber folde madelnbe Obren boch an Denichentopfen fagen, an beren Bildungefabigteit man nie gang und gar verzweifeln barf; fo gab Bieland bie Soffnung nicht auf, baf es beffer bamit mera ben tonne. Leider mar bie Beit noch nicht gefommen, mo ein Ronig verbieß, daß er feine Unterthanen amingen wolle ibn ju lieben, und ein Philosoph, daß er feine Lefer zwingen wolle ibn zu verfteben! und weil unn Wieland es feinem von beiden batte ablernen tonnen, es burch bas 3wingen\_ju gmin= gen', fo fann er auf ein andres Mittel, um fein-Unblitum ju ber Ueberzeugung gu bringen, baf es fich - verirrt habe. Das Mittel, welches er mabite und mablen ju muffen glaubte, mar - Tronie. Die er Diefe aber, namentlich jum Bebuf feiner Dar: ftellungen ber Liebe, in ihren Berirrungen angumenben

gedacte. das ware aus dem, was er von den Mysterien der Grazien berichtet, wohl zu erkenmen gewesen. — Bu Paphos, so erzählt der Dichter, fand sich unter den Amoretten auch ein schönes, schele misches Mittelding von Faun und Liebesgott, in dessen Gestalt und Ingen ein seltsames Gemisch von Leichtsertigkeit und Anmuth seinen Ursprung — von einem schönen Kaun und einer Grazie — verrieth, und dieser wurde der Gentus der Sokratischen Ironie, der Horazischen Satire und des Luzianischen Spottes.

Er lehrte Phanaretens Sohn Die Runst, durch lauerndes Werstellen, Der Narren, die vor Welsheit schwellen, Der Gorgiasten, Stolz zu fällen; Und Dich, Horaz, den eleganten Ton, Die Narren Roms, die Natta's, die Metellen, Die Lazins und Aupiennius Und zwanzig andre Narr'n in us So fein Jum Gegenstand von unsern Spott zu machen,

Daß felbft ber Thor, indem wir ihn belachen, Gern ober nicht uns lachen belfen muß.

Fande fic biefe Genealogie und diefe Function bes muthwilligen fleinen Gottes bei einem alten Dichter, wie murben die Mythologen gewetteifert haben, ihn feiner allegorifchen hulle zu entfleiben! Bei uns hat

nicht einmal jemand baran gebacht, bak er bas mabre Sombol von Bielands tomifden Dichtungen von bet Liebe in ihrer Berirrung ift. Ich aberlaffe Ib= nen bie leichte Entrathfelung, fo wie bas Urtbeit baraber. ob ber Dichter ju feiner baufigen Rlage Grund batte, man babe feine Gronie nicht verftanden. Wenn er feine fumbolifde Daste vornahm. fo meinten nicht blos bie Thoren - ober um anftandiger von ben Uns ft anbigen gu reben, bie verebelten Raturen unfrer pornehmen Belt, - er fev einer von ihnen, fonbern auch folde, die wot fcarfer batten feben tonnen. bielten, aus Mangel genauerer Prufung, bie Maste for fein Geficht. Wenn aber auch fonft nichts auf bie Mermuthung batte bringen fonnem. bag bes Dichters eigne Ratur eine verebelte fenn mußter fo batte es billig durch ben Umftand gefcheben follen, bas burch: weg in feinen Erzählungen von ber Liebe eine febr. verfchiebene moralifde Burbigung burdideinte ie nachdem er bas Abentener foulbiofer findet ober nicht. Im erften Kalle treibt ar wol bloffen Scherz, und bat für diefen in dem Merflagten Amor. ben man ja nicht ungelefen laffen follte. feine eigene Abologie gemacht.

Alle Beschuldigungen, welche man gegen ben Schelm-Amor mit Grund und mit Schein nur irgend vorbringen tann, werden auf Minerva's bestondern Betrieb, beren Kanz in der Antichambre auch vortrestich barüber raisonniet, in dem olympischen Gole

terrathe gegen ihn vergebracht, und bas Aefultat ift die Werbannung Amors. Leider erfolgt alles das Grosse, herrliche und Nortreffliche, was man fich verfproschen hatte, wenn allein die Beischeit herrschen marbe, nicht, sondern es geht vielmehr noch um vieles schlechter; man welß sich bald vor der lästigsten Langesweile nicht mehr zu retten, und mit den finstern Stirsnen und faltenreichen Gesichtern nimmt das liedel tägelich zu.

——— Bens, ber bie Unterwelt Regieren soll, regiert, so wie ein Burfel fallt, Auf gutes Glut, und plagt die Bbsen und die Krommen.

Minerva, deren Ernst die midden Grazten.
Sonft unvermerkt erheiterten,
Ist vor Pedanterei nicht länger auszustehen.
Der schone Ratchus wird, seit Umor sich verbannt,
Mit Satyrn stets bezecht geseben;
Mars todt und macht den Satzipant;
Die Musen träben uns in fremden rauben Lönen
Ramtschattische Gesänge vor,
Entsagen, um neu zu sepur, dem Schonn,
Betäuben den Verstand, und martern unser Ohr.
Es dieß sogar — wir wollen Bestres hossen!
Sie hätten einst in dicem Gerstensaft
Mit Wo dans wilder Brüderschaft
Mus Menschenschälen sich besoffen.

Senug, der Unfinn ging von Grad zu Grab so weit, Daß endlich Aeskulap, ber Göttern und Söttinnen Zweimal bes Bags mit großer Fei'rlichfeit Den Puls sublt, um ihr Bint ein wenig zu verbunnen.

Und wieder sie in aller ihrer Sinnen Auhniesung und Gebrauch zu sehen, nothig fand Auf Amors Audstehr vor der Hand In vollem Amtsernst anzutragen. Die Krantheit, sprach er, hat die Zirbeldrüse schon Ergriffen; alles hier zu wagen It nichts gewagt. So schlimm Eptherens Sohn Auch sepn mag, wird er boch bei unsern Frauenzimmern

Und herren überhaupt im hirnden nichts vers schlimmern, Singegen besto mehr an Laune, gutem Muth, Und selbst am herzen besser machen; Wir leben wieder, scherzen, lachen, Berdanen, schlafen sanst; und machen frisches

Und werben mehr babei gewinnen Als mancher benkt. — Der Arzt hat Recht, Mief bas Olympische Geschlecht; Wan hatte Beit gehabt sich besser zu befinnen. Sogar ber Sproden weise Junft — Wiewohl sie sich's nicht merten ließen — War mude für Minervens Milz zu buffen, And febate beimlich sich much Amore Wiederkunft. Die Sache ging im Sotterrathe: Einhellig durch. Es liegt dem ganzen Staate: In viel daran, sprach Zeus., daß wie in Einigkeit, Wie Gottern ziemt, beisammen wohnen! Stracks siendet man Merkung mit Proposizionen Nach Paphos ab. Man gad sich etwas bloß,. Dies ist gewiß; allein die Sehnsucht war zu groß. Um durch Bedingungen den Frieden zu erschweran. Ich sage nicht, sprach Momus, daß man es Wermeiden konnte, just so weit zurück zu kehren Alls man zu vorwärts ging. — Wol Recht hat

"So arg ber Schalf auch ift, man tann ihn nicht entbebren."

Dies fag' ich nur: bas, was wir jeho thun, Bar ichon gethan, und batten wir's beim Alten Gelaffen, wie ich ftete für rathlicher gehalten, So brauchten wir iht nicht zu thun Was foon gethan war; nun ift Amor unfer Sieger! Dafür, fpricht Aestulap, find wir um fo viel flager.

Mir scheint diese Apologie weber einer Erfäntes rung noch eines Ausabes zu bedürfen: dagegen Lann ich bei dieser Gelegenheit eine zu nahe gelegte Bes mertung nicht unterdrücken. Die eben angeführte Stelle schließt so: Won ungeficht finnd mit gefotetum Das Das Efelden babei: "De? fagt ich's nicht 34002? Die-Welt gebt, wie ich immer bachte, Go gut fie bann. Sie follte bester fepn, Spricht man, bies fehlt und bas! — Ich mert es auch; allein

Den will ich febr, ber eine befte mente!"

Diese Bemerkung in dem Munde von Stiens Ehiere kum badurch auffallend werden, daß ber Dichter anderwärts basselbe, wenn gleich auf andre Manier, in eigner Person fagt. Im Sandelin heißt es:

Eo gebt's! - Bie oft ift's end Seit Abam und Eve bewiefen merben! So gebt's, wenn Menfchen - bie boch jum Orben Mernauftiger : Wefen acbiren - fich gleich . Bei ieber Berluchung von ihren Begierben Sinreifen laffent Moralifirten Die Leute nur fieben Minuten lane Wit taltem Blut erft über bie Saden. Gie wurden felde Streide nicht maden! Allein ba lagt man fich vom Sang Der findiden Lufte"- Der Sittenlebrer Co dautt bem himmel bod bafür. Dal es (o ift! Mas wolltet benn 3he Beginner, ibr unbern Belthefebrer. Wenn's anders marbe? - Ich wetten bang Bir's wieder nicht recht! An aber unb

Mieb's enres gleiden nimmer feblen. 38t, ba wir nicht fliger find - als ibr, Ift emiger Sabet: marben mir Beifer --- miemobl bie Ratur befür Geforat bat! - fo ging' es an ein-Schmablen Muf unfre Beisbeit. - 3ch fan' es auch. Es ift ein gar garftiger bofer Breuch, Det fic bie Leute fo gern vergaffen. Coralos in jebe Grube binein Stolpern, und immer, wie mabre Saffen, Erft zeifonniren binterbreint Die erften Menfchen, bie mir ericaffen. Die follen gang andre Leute fevn ! Anamifchen Garen mir unfre Lunge! Bes bilft bas ewige Sabern und Schrei'n ? Bie forei'n am Enbe bod michte binein Mub nichts berand !

Sie seben, wie leicht ein Gegner seinen mutwisligen Wish hieran üben, und welche Alternative er sielelem könnte, und wie die Anschampenmacher deranke beingen können, der Dicker leugne die Persektibilikät des Menschengeschlechts, spotte der Idrale, bedauptenur aus Semeinem und zu Semeinem sew der Wensch gemacht, wir hitten und nicht zu hetkumern um etwas, das sehn solle, das, was ist, sep das Sute und Wechte ic. ic. Denn — spatter er nicht der Sixtenlehrers — Sagt er nicht, baf beren Bemuten ein frucktlofes fes? Dag et fiets fo bleiben werbe, wie es gewesen? In fogar, bas es am besten fev, wenn es to bleibe?

Lichelnd unterbrach mich bler mein Freund: pSie gerathen in einen Effer, ben ich unudthig finde, denn baß die fr Borwarfe ungegründet find, haben Sie mir bewiesen. Aufrichtig aber muß ich bekennen, daß es den Leuten doch gar zu sehr nicht verargt wegden darfte, wenn sie fragten, worin denn hier unn eigentlich des Dichters Meinung von der das Efels verzehleben sep? Offenbar findet sich doch bei beidem dieselbe Bebaurtung von der bestem Meit."

Nun können aber ein Esel nub ein Weiser dasselbe Behaupten, und es ist boch nicht basselbe. Silens Sesel behauptet sie in sofern er ein Esel ist, denn als solcher ist er mit allem gufrieden, alles was ist, ist recht, und er kann ubsolut nichtssanders wünschen als zu bleiben, was er ist, ein Esel. So sehr er nun aber ein Esel ist, so hat er des Werestand genug gehabt zu merken, daß es mit den Menschen sich nicht so gut verhält, und warnau werfen nicht so verhält, und wie diesem liebei abgehossen werden könne.

Mortrefflich! mft ber Wogel, ber bie Reile Des Gottertonias traat, ben Gfel lob' ich mir! : 66 lebe bas naipe Thier! . Stas bar verbubite Spat und die gelehrte Gule i Rue am verfteben gab, fagt Langobe rund beraus. 7:96 borte in Benond Salle einft einen Bodsbart 287 Tom to me the fomaben, that im ber That, es fam auf Gins binaus. Beim Donner ! eine Belt von lauter Gulen, Spaben und Gfeln must' ein feines Beltden fepu! "Bir lendert bie Erfindung ein! :: Wad bente foll bem Dberbetin ber Erben Reim Schlafengebn Bericht erstattet merben: "Mer well wan er fic enticließt Menn mifre liebe Krau bei auter Laune ift. Go piel ift ausgemacht, er murbe "Der Beltregistung leichte Burbe, . Die jest ibm oft bie Galle (dwellt, - Sich feibit beburch unenblich leichter maden-... Bus wirde bei biefer neuen Organisirung ber Belt Bur blos an Bliben erfpart! Und und im Stere . nenfelb 355 e Bus blieb' und gu thun, als Schmausen und Cangen und lachen? Der Efel-lebe boch und feine heffe Delt!

Bie ifts, werben Gie noch behaupten wollen, baffeber Efel und ber Dichter baffelbe gesagt batten,

oder nur hatten fagen können? Unfer Dicher blies nie aus Einem Munde falt und warm, und hat nie, was er an einem Orte als erfannts Bahrheit wertrug, — andre aber trug er nicht vor, — an einem andern Orte perfisirt. Wenn er also die beste Welt behanptet hatte, so muste die in sincen gang andern Sinne gescheben sepn, als in welchem er ben Esel davon reden ließ. Er spricht aber gar nicht kanon.

- "Wie, er fprace nicht bavon?"

Rein, ober man muß in feine Borte mehr bineinlegen als er bineingelegt bat, wie benn bad gumeilen gefdiebt, beun: "Legt ibr nicht aus , fo legt ihr unter." Bewahre ber Simmel leben Dicter vot folden Interpreten und Ergangern. Wielund forict non nichts als von ben erften Denfcen, welche er und die Sittenlebrer ericaffen murben ; bie follten gang andere Leute fevn, ale wie ffe die Ratur mett,-Die es immer barin verfiebt, daß fie nicht lauter Betmunft bagu nimmt, fondern auch alleriet Empfinden: gen, Liebe, Letbenfchaften, auf welche fie figge, mas bas Allerschlimmfte ift, bet ber Entwidelnug bes Deniden rednet. Datte bie Ratut Defen gebiniff nicht gethan. fo mare ber volltommene Menfc gleich fertig gewesen, und ber Sittenlebret batte nicht fo niele Dabe, die am Ende fogar vergeblich ift. -Run, ich bente, es ift boch Piet genich, was far eine Corte von Sittenlebrern ber Dister mursamin

gemeint haben kann; jene unt, welche ben Menschen nicht kannt, zur Waltverbessarung auftreten will ohne die Natur zu Wathe zu ziehen, und deshald ahne Unterschied alles Bergmigliche verurtheilt, was die Latur dem Menschen doch gegdnut hat. Nur die se Sittenlehre trifft des Dichters Spott, wie denn auch diese allein seine gebornen Fainde sind, und eige gentlich aller Dichter Feinde sepn mussen, da diese doch nun einmal den Wenschen, wie ihn die Natur gemacht hat, barzusiellen haben. Wate es möglich, sich mit dieser Art zu verständigen, so würde es von unserm Dichter geschoben sepn, der ihnen arklärte:

Sagt, was haben Duntel und helle, Jebes für sich, denn woi gemein?
Kunn eine Feindschaft größer sepu?
Und doch, vermischt, sind sie die Quelle Der ganzen Magie der Malerin
Ratur! — Weh dem, ber teinen Sinn gur dies empfing! — Und also rath' ich.
Wenn soch zu rathen ist, ihr Herrn
Weltbess rer, mit und ohne Stern,
Vach Standesgebühr, — ihr wäret so gütig –
Und ließt es gehen wie's immer ging
Seit Shaos den ersten Funten sing,
Gustut, ankatt zu widersprechen,
Wenn's euch nicht ansieht, anders wahin,
Und ließet die große Malerin

Roin tubig ibre Rarben brochen, Und Licht-und Schatten nach ibrem Gi Satten, verfterten, ober fomeden: Und fo - mmel ibr boc beren Richte anbern werbet - mit eignen Sante Ibr sottliches Liebesgemalbe vollenben. Und gonnet uns unfre Greube baran. Und weil benn alfo Liebe und Liebe . Das ewige Mabreben ber gangen Matur. . Das Gebnen affer Rreatur, Das Gluck ber Menschen und ber Engel. - Auer. Rreunde, weil Liebe - Liebe ift: Bie follte fie nicht, tros ibret Dangel, Und lieber fenn als - Saber und 3wifts Als Reib und Saf und Blutvergiegen, Mord, Aufruhr, Brennen, Stechen und Chiefen, Micht lieber fenn ale Erug und Lift. · Ale Rante fomieben und Schifaniren. Berleumben , Beudeln und Soffren, Rura. follte fie und nicht lieber febn. Mis alle bie baklichen Betriebe, Boburd bie Untidriften ber Liebe Ibr Freudenparadies entweibn? Laffen wir bem Gefdicteflittret Den leibigen Stoff, bie Balgerei'n Und Beibenthaten ber Erberfchittrer Bogu wir Armen die Gagre leibn !

Rach blefer Erflerung bes Dicters hatte manfüglich über seine mabre Meinnng nicht mehr in Zweisfel sen foffen, denn folgende Puntte ergeben fich barans gang beutlich:

Der Belt, infofern fie aus ben Menfchen befieht, fehlt noch gar mancherlet; um die befte genannt zu werben, wie wir, außer au vielem andern,
an den haaren merten konnen, die wir herleihen
muffen:

Es tann vieles beffer werben, aber nicht burch folde Sittenlehrer, welche bei ihren Borfcriften Teine Rudficht auf die gange Ratur des Menfchen nehmen;

Konnte gleich aber Manches in der Welt noch beffer fenn, so ist sie boch auch gerade tein Jammers thal, schon darum nicht, weil in der Welt die Liebe ist:

Der Liebe entfagen, blefe bem fconften Glack bes Lebens entfagen, welches die Natur uns bestimmt bat, und zugleich eins ber wirtfamften Mittel zu unfrer menfolichen Bereblung unbenutt laffen;

3mar gibt's bei ber Liebe manderlei Beritrune gen, aber nicht jebe Berirrung ift verdammensmerth;

Es gibt Somaden ber menschlichen Natur, unschäbliche Thorheiten, über die man lachen, mit benen man feinen Scherz treiben und bie Gemather erheitern fann. Bon Ihnen, lieber Freund beforge ich Aicht, buf Sie diese Gabe bestreiten und den Dimite einer anverzeihlichen Nachsicht bei der moralischen Machigen gung solcher Schwäch en beschulbigen werden. Rachmeiner Uebetzeugung können das nur Sittenlehrer ber genahnten Met; beren einen Sie hier in dar —

## XX.

## 28 affertufe

Rupfertafel ju Baud 22.)

erbliden, worin jum warnenden Beifpiel fein Gifer abgefühlt und feine Theorie berichtigt wirb.

—— In einer engen Schlucht Im Pyrnerwald lebt' einst — wosern es lebe n Bu nennen ist — ein Mann, der auf der Flucht Aus einer Welt, wo alles, vor und neben Und hinter ihm. zum Bosen ihn versucht, In diese Wildniß sich begeben, Um seinen thier'schen Chell, durch strenge Klausnerzucht

Duth gaften und Kaftein und Mer'n Bolten foweben,

But gelftigen Natur, wo möglich, ju erheben. Schueemaffer war fein Trant, fein Brob ber Ciche Krucht. that Beitzeln' seine Leiteroffen;
Gin glatter Stein fag, wenn er folltef, als Alffen.
Ihm unterm Hampt, — furt, Bruber Ling.
— So hieß der Blebermann — bringt aber detiüle Jahre

Bereits, bem Sollenwurm und feinem Fleifch gu Erus,

In dieser Felsenklust als wie in seiner Bahre Ein traurig Leben hin, das — wie er glaubensvoll Bersichert ist — ihn einst zum Halbgott machen soll.

Raturlich schlummerten in seinem oben Wintel In solcher Zeit und bei so magerer Didt Die bosen Lufte ein; doch desto ärger blächt Den guten Mann der leib'ge Eigendunkel, Der in der Abgeschiedenheit Bei Kasten und Kastein gewöhnlich wohl gedeiht. Schon schmeichelt Bruder Lut sich selbst, den Sankt

und Paulen an Werdienst beinabe gleich zu sepn; Schon sieht er einen goldnen Schein Um seine Scheitel ihm für eine Angend lohnen, Bor welcher, mas die Welt mit diesem Namen ehrt,

In feinem Bafin, wie Ranch im Sonnenglang gere fabrt.

In biefem fiffen Brug fibrt, wiber fein Berfoffen. Ihn einft ein gettlich Ergumgeficht. Ihm bandt, er feb' ben-himmel plbilich offen, Ihn überschütt' ein Strom von emppre'schen Licht, Und gleich gebrochnen Donnerschiegen, Schall' eine Stimm'ihm biese Wert' entregen:

Wer hoch zu stehen wähnt, ist seinem Falle nah! Wills du an Eugend dich welt abertroffen seben, So braucht du nicht sehr welt zu geben, Seb nur zum Seneschall von Aguliegie.

Die? Gin Geneschall, ein Rind ber Welt, follte ibn an Tugend übertreffen, ibn? Enticoloffen greift er nach feinem Anotenftabe und wendet ben Schritt, einem mandernben Gefpeufte giemlich abnlich, bem ftolgen Mouileja gu. Rab am Stadtthor fommt ibm ein prachtiger Bug entgegen getrabt, und fu beffen Mitte ein iconer Dann im Scharladvelge, mit reis den Ehren : Retten geschmudt. Bu großem Erftaunen vernimmt Bruder Lug, Diefer folge Beltiing fev ber Senefchall. Ungeachtet er ibn fcon feiner Dract und Soffart megen verbammen muß, brangt er fic bod an ibn. und fpricht ibn, um Gottes willen, . um Dach und Rach in feinem Saufe an. Der Genes fcall, bedagernd bag fein Umt ibm nicht erlande ibn felbit einzuführen, gibt ibm feinen Ringerreif und fagt, Diefen folle er feiner Eran mit ber Bitte . überbringen, ibm gant fo aufzunehmen, als ware er es felbft. Siemit gelangt er innbem practigen Saufe, - für einen Erabifchef nicht au

gemein, - morin es den Bienerfcaft wimmelt, an. Lutemurmelt feine Zwelfel aber bie Möglickeit ber Eugend in foldem hause fic noch in ben Bart, da

Rommt eine Fran, gar fein von Angesicht, So weiß wie frifcher Schnee, wie Rosen roth von Wangen,

Bon bostem Buchs, von Armen zart und rund, Die Augen himmelblan, Rubin der kleine Mund, In flibernem Sewand, mit Mingen und mit Svangen

Geschmuckt au Ohr und Hals und hand, Aus einer Chur hervorgegangen, Den Fremben, ber im Worsaal wartend fand, Alls Krau bes Hauses zu empfangen.

Die schone Frau führt ibn in dem Speisesal, mo die Tafel schon mit einem reichen Rable belastet stebt, und zeigt ihm zugleich, wie punktlich sie ihres Gemabis Austrag ersulle, indem sie ihm den Plat bes Haushepen neben sich anweis't. Bon den aufgetragenen Speisen und Weinen soll er selbst nach Belieben mahlen, allein über diese kann er nicht umbin sein großes Missallen zu außern.

Bergeihe, beiliger Mann, daß ich ju streng die stude,

Derfest bie grau; bie Krenkur-Ift bod ju unferm Dienfte nur Definaffen, und gewiß, nicht alle Aust-ist Banbe; Bobin Du blidft, im Umfang ber Reine, Da fiehst Du ibre Quellen gieben, Und nichts entheiligt uns was wir mit. Zucht-genießen,

Beliebe ihm indes von diesem allem nicht. fo ftebe ibm bie geringere Roft, Brob und Gemufe. non welchem fie und ibr Gemabl ichan feit Sabren gang allein lebten, gn Diensten. Der erftannte Balb: mann erfahrt, daß ein Gelubde awifden ber Babte und bem Sterbebett zweier geliebter Rinder gethan, fie auf fieben Sahre ju folder Lebensart verpflichte. -"Moju bann aber biefer Unrath von uppigen Gerichten ?" - Dielleicht zu einer fleinen Hebung: benn es liegt viel baran, das man, was uns bie Bflicht perbietet, leicht entbebre. - "Aber fo mancher Sung: rige hatte von biefem lieberfing gefattigt werben tonnen." - Auch tommt es ibnen zu Rus. daß nufer Stand und Bermogen uns die lleine Laft einer Za: fel auflegen . an welcher jeber fremde Gaft bewirtfet merben fann.

Der Klausner folbst war nun ein folder Suft, und er fühlte die ganze verführerische Sewalt so würzgig duftenber Schässeln; die Scham indes vor der genügsamen Wirthin überwand doch die Begierde, und er bequemte sich zu ihrem Kohl und Waser. Am Abend bittet er um einen Wintel jum Odach, und mun fahrt ibn in ein prattis Zimmar, wo er an seiner großen Beftarzung sich vor einem Bette van Damast sieht, in welchem vier seines gleichen sich außweichen komnten. Ihm ist als merte er hier die Nass weichen komnten. Ihm ist als merte er hier die Nass des Teusels, der ihn versuchen wolle, nur daß er in der Gestalt der Seneschallin erscheinen wärde, abnete ihm nicht. Raum sieht er diese daber im Nacht gewande hereintroten, als er die über die Ohren ins Bett hineinspringt. Was muß er hören? — Er sollo diesen Plat einnehmen, denn der Seneschall habe ja besohlen, den Klausner ganz so auszunehmen, als mate er es selbst.

Allein wobleibt bie Bucht? fullt Braber Lus ihr ein. "Die Bucht? Wie fonnte bie bei uns gefahrbes fevn?

Ich raume Dir, als einem biebern, frommen Und heil'gen Mann, nach beinem Auf und Schein, Des Mannes Plas, ben alle, die ihn kennen, Den brauften aller Mauner nennen, An meinem Lisch, auf meinem Lager ein, Und sollte mich in Dir betrogen haben können? Doch, Deine Sach' ist das, nicht meine, Benber Lub!

Die schine Fran schlaft, - Mmber Lug kann es nicht, henn im weichsten Bett ist ihm als läge er auf Nadeln, und sein Teufel seht ihm so lange zu, die er ihm zu einem verwegnen Lutschluß gestieben hat. Saum aber hat er bie frevelhafte hand einigefiredt, als die schone Frau ihn fast und ohne Erbarmen in-ein neben dem Bette ftebendes mit Waffer angefülltes tiefes Marmorbeden hinabschlenbert.

Bot Schreden halb entfeelt, aus einem warmen Und prallen Schwanenbett in diefes naffe Grab So ploblich fich gestürzt zu finden, Berfucht er, eh' ihm noch die Sinne vollends fowinden,

Ans ber verwanschten Aufe sich Durch eigne Kraft empor zu winden. Bergebens muht und qualt der Eropf sich jammerlich:

Sie ift ju tief und er an Armen und an gufen gu fest erftarrt. — hier magft Du eine Beile bugen,

Ruft hm die schone Dame gu, Und legt fich rubig bin. — D! wimmert er, wenn Du,

Wie an Geftalt, ein Engel bift an Sitten, So las Did, eble Fran, erbitten, Und reiche mir die Hand! Dir schwor! ich's beilig au,

Oon nun an hast Du gute Nub Bor mir; ich bin vom Frost am gangen Leib De: täubet.

Hilf-mir herans! Es ift die höchfte Zeit.

Die Beine erbarnt sich dind histe bem Sander nicht nur beraus, somdern wendet auch alle Mittel an ihn wieder berzustellen. Froilich daß sie ihn mit der schwanenweichen Sand rieb und um der Erwarmung willen ihn mehr in ihrer Rahe liegen ließ, dies war nicht geeignet, den bofen Geset, der ihm zusette, zu vordreiben, und so schließ denn wirklich die Wassertur gegen sein bisigos Fieber nicht eher au, als bis er noch zweimell in der Ause gedadet war. Aun Tam er endlich zur Bestimung, ertlatte aber:

Gin heil'ger wied an meinem Plage warm Geworden senul Was Wunder, wenn sich Schwefel Entzündet, der zu nah am Feuer sieht? Muf eine Nedbe, die kein Wann besieht, Die Lugend eines Mannes stellen, Und wenn sie, wie nadürlich, sich vergeht, In schwere Strafe sie verkillen, Das nenn ich, — edle Frau, verzeiht, — Weleidigung der Meuschlichkait.

And Ou, erwiedert ibm ble Frau - von fraber Jugenb

In llebungen ber reinften Engeletugenb Gewöhnt, Du nennst die Probe, ber ich mich heut unterwarf, ju schwer nicht nur für Dich, Für jeden, ber auf teiner hobern Stufe

Ais der des Meinfchen ftebet Wohlan, fo miffe dann,

Die Die mit Recht verhafte Wasserluse Ift sieben Jahre schon bestimmt für einen Mann, Den, funfzig Meilen weit im Umbreis, wer ihn konnet.

- 3d fagte Dire bereits - ber Manner begoften nennet.

Mit Einem Wort, sir meinen eignen Mann. Das namliche Geläbbt, auf unsars Kindes Babre Mit Thrünen angelobt, das uns auf sieden Jahre Euthaltung auferlegt, schlieft auch die Rlausel ein, Die Dich, mein Bruder, so emphret. Der Einfalt mit der Wassertuf ist sein: ind wenn ihm ja was menschlich's wiederfahret, Go hat er mir's jur Psicht gemacht, Das ich durch eben diese Kuss. Die berimal Dich zwecht gebracht, Ihn wieder zur Bestunung ruse., Dir that ich pinstlich was er mir besoblen hat: Ich undem Dich auf als kim' en selbst an deiner Statt,

Wie Du, bem Unfchein mair, es werth gu fepn verbiebeft:

Und da Du bich zu großer Ungebühr Bon Satans Engel reizen ließest, Da wiedersuhn nicht mehr nach minder Olx Als ihm in foldem Sell. And zeigt' ich mich, wie billig,

3u diesen kleinen Biensten willig, Die ich dem Seueschall zu leisten schuldig bin. In diesem allem, Freund, find' ich in meinem:

Michts bas mit Recht zu tabeln mare: Aus Weibespflicht und Menschenpflicht That ich, mas ich gethan, nub meine Schull ift's nicht,

Onf Du bem Riausnerstand so wenig Ehre.
Gemacht. Wer hatte bas van Dir sich vorgestellt?
Dem heiligen Mann, ber sich ber argen Welt.
Schon breifig Jahr' entgog, um blas im Geist.
3n leben,

Rann , dacht' ich, fold efn Rampf - wenn Rampf

3. Emunichten Aulag nur zu leichtem Siege gebem:

Daß Du fo weit jurud geblieben bift,

Beweifet just nicht viel fure abgeschiebne Leben.

- Wenn Dich fin Deinem Wintel

Beim Drang gur heiligung ein wenig Eigenbuntet! Befolich, fo hat vielleicht ein Stand, worln einr Mann.

Um feine Lugend recht zu fcaben Sich, felbst nicht auf die Probe feben; Sich nicht an Beffetn mellen fann, Die Abgefictenheit, nicht wenie Sould baran.

Der Seneschall und ich, wir leben Auf unserm Posten in det Wett; Kest überzengt, wir find bahin gestellt, Mit stillem reblichen Bestreben Richt mehr noch weniger als anser Plicht zu thun-

Und spiegeln uns in unfrer Lugend nicht; An eitelm Ruhm ist wenig uns gelegen. Auch sind wir nicht für unfre Mangel blind: Denn alles, Bruder, was wir auch zu tonn ver-

3ft immer weniger ale was wir fenlbig find.

Erlauben Sie fest, daß ich ohne irgend eine Bemertung über bas Bisberige eine neue Scene vor Ihnen eröffne.

## XXI. XXII. XXIII. XXIV.

Dberon:

(Erftes Anpfer gu Band 23.) Bom Mitter Suon; ben Sie flet neben bem trenen Scherasmin ruben feben, haben wir fest gin reden. Er ift auf einer fcweren Wanberung an-

In einem wohlgebauten Land. Mit Bachen überall buschichnitten, Die Anger mit Schaafen bebeat, die Anen im Blu-

mengewand, Und swiften palmen bie friedlichen hutten

Der braunen Bewohner verftreut, die frob ihr Las

In ihrer Armuth reich fic bunten, itab; wenn fie bungrig upd much in tablen Schatten rubn,

Inm roben bilarifchen Mahl ben Pilger freundlich winfep.

Sier läßt der Mitter, ba ibn bie Sonne ju bruf-

Sich Brob in friiche Mild von einer Strin broden. Das gute Bolt begafft gur Seite, halb erichroden,

Bie er im Grafe liegt, ben fremden eifetnen Mann;

Milein da Blid und Lou ibm fouell ihr hers gewann,

So wagen bald Kinder sich bin und spielen mit seinen Koden

Den tapfern Mann grabet ihr tranlich frobes Go-

Er mirb mit ihnen Rind, und theilt ihr fußes Spiel.

Die felig, bentt er, mar's in biefen Satten wohnen!

Bergeblicher Bunfch! 3ha treibt fein Schidfel an-

Und zwar befanntlich ju einem ber gefährlichken Geschäfte, beffen jemals ein Menschenlind fich untersogen hat. Der Kaiser Karl, erhittert über ibn uls ben vermeintlichen Morber seines Sohnes; hatte unter folgenden Bedingungen ihn begnadigt:

Beuch bin nach Babplon., und in ber feftli-

Wenn der Kalif, im Staat, an feiner Safelunde, Mit feinen Emirn fich beim hoben Mabl vergnugt, Aritt bin, und folge bem, ber ihm jur Linten liedt.

Den Ropf ab, baß fein Blut bie Tafel überspribe. It bieg gethan, so nabe zuchtig bich. Der Erbin feines Throns, jundoft an feinem Sibe, Und tuff als beine Braut fie breimal bffentlich.

Und wenn dann ber Kalif, der einer solchen Sone In seiner eignen Gegenwart Sich nicht verfat, vor beiner Rubnheit starrt, So wirf Dich, an der goldnen Lebne Wor seinem Stuble bin, uach Morgenläuder-Art, Und jum Geschent für mich, das unsre Freundschaft troue, Erbitte Dir von ihm vier feiner Badengapue Und eine hand voll haar aus feinem grauen Bart,

Geb bin, und, wie gejagt, eb Du aufs hant vollzogen

Bas ich Dir hier von Wort ju Bort gebot, Ift Deine Wiederkunft unmittelbarer Lod! Wir bleiben übrigens in Gnaden Dir gewogen

Hung ober Eroh ihn so tollindu gemacht habe, bem Raiser das Wort zu geben, dies Gebot zu erfüllen. Einmal gegeben, war es unwiderruflich, und — hier ist er denn nun auf dem Wege nach Babylon, sein Wort zu losen. Ohne übernatürliche Hilfe mar's freislich unmöglich gewesen, solch ein Wort zu losen, und biese Hilfe kam dem unverzagten Nitter von Oberon, dem schnen Elsandenig, der nicht blos sein elseubeinernes Wunderhorn ihm zum Schutz leitt, sondern der auch sonst alles aufs Beste vordereitet, und hauptsächich die Liebe Huons und Rezla's, der schnen Tochtet des Kalisen, bevor sich Beide moch gesehen.

Bench bin , fpricht Oberon , nachdem er ton belehrt;

Und daß ich nie die Stunde seben moge, Da huons herz burch Schwäche fich entehrt! Nict baf id Defnem Muly und Bergen PABrene! Aber ach! Die bift ein Abametind, Aus-welchem Thon geformt, "und für die Jufunft blied!

Bu oft ift turge Luft bie Quelle langer Somerzen? Bergiß ber Warnung nie, die Oberon Dir gab ! Drauf ruhrt er ihn mit feinem Lillenftab, Unb Sonn fieht aus feinem liebevollen Azurnen Angenpaar zwei helbe Perlen rollen.

## (Bweites Rupfer ju Band 23.)

Das unter andern Umftanden unansführbare Bert war unn ausgeführt, und Daon — beffen jesige Emirstracht auch ein Geschent feines Beschühers ift — nebst Regia, Scherasmin und ber Amme Fatme find auf Oberons Bagen gludlich aus Babylou gerettet.

Raum hatte Scherasmin im Grunen Bei feinem herrn, und Fatme nab am Anie Der jungen Dame Plat genommen, Schnell, wie ein Blit ber Phantafie, Kam durch die Luft der schöne 3werg geschwommen.

Aus feinen Augen brach burch fanft bewoleten Stam Der Frennbichaft milbes Licht, und pie er nibet bam, Sabm flo ein Koftchen, dicht besetht wit Shessteinen, In seinem linten Arm wie eine Sonne scheinen. Freund Huon, sprach der Geist, nimm dies ausmeiner Sand.

Miewoll bich Karl bazu ausbrudlich nicht ver-

Wenn Du ihn miederfiehft, fo bien' es ihm gum Pfand,

Daß Du, was er begehrt, buchftablich ausgerichtet!

Ihr mertt, (wiewohl in Rezia's Gegenwart Richt schillen war es laut zu offenbaren,) Daß bes Kalifen Sahu' und Bart,
In Baumwoll' eingepact, in biesem Kasichen warem Es hatte, während daß der Sultan noch erstarrt In seinem Lehnstubl lag, von Oberons unsichtbaren Brabanten einer sich behend ans Wert gemacht, Und alles, ohne Scheer' und Pelitan, vollbracht.

Gilt nun, fo fuhr er fort, bevor ench nach-

Der Sultan Beit gewinnt! Dort auf der Abede liegt

Ein Soiff, bag ohne harm in feche bis fieben Lagen

Mit euch bis nach Lepanto fliegt;

Dort findet ihr, sobald ihr angesommen, Ein andres icon bereit, bag nach Salern ench

tind dann; fo fonell als Lieb und Gebufuct end befowingt,

Beraben Begs ben Lauf nad Rom genommen!

Und tief, o Ston, fer's in Deinen Sinn geprägt! So lange bis ber fromme Papft Splvester Auf eurer herzen Bund bes himmels Beihung legt,

Betracket ench als Bruber und als Schwester, Das der verbotnen füßen Frucht Ench ja nicht vor der Beit gelüste! Denn wisset, daß im Ru, da ihr davon versucht, " Sich Oberon von euch auf ewig trennen mußte.

Er fagt's, und feufat, und ftiller Rummer fcwillt In feinem Aug', er heißet fie ihm naben, Und faßt fie aufwarts faben.

Berfiof er wie ein Boltenbilb

Oberen hatte freilich Urface ju furchten, benn von ber Liebe und Treue feiner Schuflinge bing burch einen bofen Bufall fein eignes Schickfal ab, und zwar auf diese Weise. Sangolf.

Ein Ebelmann, an Weisheit ziemlich grau, Wiewohl febr grau an Bart und haaren, Bon Pobagra und Gicht, ber fpaten bittern Frucht Bu viel genofner Luft, fast taglich heimgesucht; Ein Hofmann abrigens', galant und wohl erfahren, und in der Arlegestunft der Mime wohl verfucht;

Dem war, nachdem er lang' fein funbliches Bergnugen

Daran gehabt, im hagestolzenftand Muf Amors freier Burich Berg auf Berg ab im Land

Herum ju glebn, und, wo er Eingang fand, Bet feines Nachften Weib zu liegen; Ihnr, sag' ich, war zuleht ber Einfall aufgestiegen, Den steifen Hals, noch an des Lebens Rand, Ind sanfte Joch der hellgem Eb' zu schmiegen.

Mit viel Geschmad und wohl bertühltem Blut Sucht er ein Kind fic aus, wie er's zu Tisch und Bette,

Bu Scherf und Eruft, gerade nothig batte, Bumal gur Sicherheit; ein Madden, fromm und aut.

Unschuldig, sittsam, unersahren, Reusch wie der Mond und frei von aller eiteln Lust, Jung überdies, pechschwarz von Aug' und Hanken, Bon Farbe cosenhaft, und rund von Arm und Brust.

Alles bas findet er an Rofetten, die, ein noch unerfahrnes, unschuldiges, wicht gefinntes Rind, bei ihrer Berbeitathung an nichts als die schuen Rieiber bacte, die fie nun erhalten warde. Meet ging viel beffer als Gangolf es verbient hatte, bis diefer nun auch blind murbe, und biemit ber Tenfer der Cifersucht in ibn fubr. Selbst ihre Angenden regen feinen Argmohn auf, und bas arme junge Beib lecht feit biefer Beit in ber barteften Gtlaverei. in welcher ihr zum erften Male vieles, mas fie fouft gebulbig uberfab, bochft widerlich und unausstehlich etfceint. Jest vermift fle bie ihr verlagten geselligen Freuden ber Stadt , und jum erften Male findet fie Baltern, einen jungen Chelinecht im Schloffe. betrachtenswerth. Die bie Gifersucht oft beforbert was fie perhindern wollte, und Gedanten und Buniche erft erregt, die vorber gar nicht vorbanden waren', fo gefdab's auch biet, und es gedieb babin, bas Die Lift auf Mittel fann die ftrenge Bachamfeit ju betrugen. Die Roth fcarfte ben Bis, bas Mittel mard gefunden, und ber elferfüchtige Alte felbit mußts baan belfen , bag er betrogen murbe, eben be er ibr einen langen Germon bielt über ben Cert

Es fep des Beibes herz tein zuverläffig Gut, Und ihrer Lift nichts gleich als ihre Wanfelmuth.

Non ungefihr aber hielten an dem Orte der verbotenen Freuden Oberon und Titania Mittageruh. Oberon, erhittert über bas, was er erhifdte, sowur, bas ungetrene Weib solle nicht ungestraft bes bligben Mannes spotten, er merde den Staar von seinen Auen nehman. Titania bagegen; O' fombt' aud ith, fo mat in Adnigin Des Elfenreichs und beine Gattin bin, c. En foll ihr nicht an einer Ausflucht fehlen! If Gangolf etwa ohne Schuld? If Freiheit ener Loos, und unfers nur Gebuid?

Beide volldringen was fie geschworen, und als Oberon wahrnimmt, daß die weibliche Ausstucht felbst über das siegt, was der Mann mit Augen sah, da kündigt er im Jorne Titanien die Trennung an.

And bei bem furchtbai'n Ramen fete geschworen, Der Geistern selbst unnennbar bleiben muß, Nichts wende blesen Finch mid meinen ffesten Schluß:

Bis ein getrenes Paar, vom Schicfal felbft erfobren,

Durd teufde Lieb' in Gins gufammen-

Und, probefest in Leiben wie in Freuden, ! Die herzen ungetrennt, auch wenn bie Leiben

Det Ungetrenen Sould burch feine Umfould buft.

Und wenn bies eble Paar schulblose reiner Seelen Um Liebe alles gab, und unter jedem Hied Des strengesten Geschicks, auch wenn bis an biv Keblen Das Baffer fleigt, getren bes arften Liebe blieb:

Entfoloffen, eh' ben Cob in glammen

Wis angetren zu fenn felbit einem Ebron zu Lieb':

Altania, ift bies, ift alles bies gefcheben, Dann werden wir une wiederfeben!

Diese zwei Liebenden sollten nun Ruon und Mezgla, oder wie diese nach empfangener Caufe genannt ward., Amanda seyn. Nachdem sie alle diese Umstände erfahren, verstehen sie die Warnungen und den Trübsinn ihres Wohltbaters, und

Wenu, fpricht er, nur ein Paar getreu verliebtet Geefen

An Oberons und Stantens Ruse feblen,
So schwedt des Schlafals Werk an der Wollendung
Rand.

Hunn hatte nicht genan genug beducht, daß die Bedingung eine doppelte war, nicht blos die probessesteste Erene, sondern auch die zur kirchlichen Verbindung unverlehte Keuschheit. Es ist nun wol, wenn man Oberons. Sowur in seinem ganzen Umfang erwägt, sehr zweiselhaft, ob, auch bei völlig unverleht erhaltener Kouscheit, — auf welche sich alle disherigen Warnungen ganzallein bezogen, — irgund eine der strengen Proben,

woranf biefed liebenbe Paar gefeht wunde, batte ausbleiben konnen: genug, ber Dichter, — ber hier wol nicht genau genug auf feiner Hut war, — läßt jene unvermeiblichen Proben als Folgen einer zwar lange Zeit bekampften, aber nicht bestegten Leibens schaft eintreten. Nach langem Kampfe kam bie Stunbe bes Vergestens —

And ach! an homens ftatt front Amor ihren Bunb.

Die Strafe folgt ber Schuld im Angenblide!

Amanda fahrt entfeelt aus bes Geliebten Armen; Gott ! ruft fie aus, was haben wir gethan! Der Schuldbemußte fieht den Schutgeist um Erbarmen,

Um hilfe, wenigstens nur für Amanden, an: Bergebens! Oberon'ist nun der Unschuld Racher, Ift unerbittlich nun in seinem Strafgericht; Berschwunden find das hifthorn und der Becher, Die Pfänder seiner huld; er hört, und rettet nicht.

Gine ber harteften Strafen, bie uber bas nus alfteliche Daar verhangt wurde, ift unftreitig folgenbe.

(Drittes Rupfer ju Band 23,)

Ausgemorfen find Beibe vom tobenden Meer auf eine wuste Jufel.; Suon ist gegangen, um irgend ein Nahrungsmittel zu suchen Amanden, bie brei fdblich lange Stunden An diesem dben Strand, wo alles gurcht erwent, Bo jeder Laut bedroht und seibst die Stille schreck, Sich ohne den, der nun ihr Alles ist, befunden, Ihr war ein Theil der langen Zeit verschwunden, Imm Lager, wie es dier die Noth der Liebe deckt, Mit ungewohntem Arm vom User ganze Lagen Bon Meergras, Schilf und Moos der Sole zuzutragen.

Matt wie fie war, erschöpfte diese Mab Roch ibre lette Traft; es brechen ihr die Anie; Sie finkt am Ufer bin, und lecht mit barrem Gaumen.

Wom Hunger angenagt, von heißem Durft gequalt, Un biesem witden Ort, wo ihr's an allem fohlt, -Wie angsvoll ist ihr Loos! Wo mag ihr Huon fammen?

Wenn ihr ein Unfall traf! Nielleicht ein reisend Ebier!

Es nur gu benten, raubt den Reft vom Leben ihr!

Die schredlichften ber Möglichkeiten Walt ihr die Phantasse mit warmen Farben vor. Umsonft bemubt sie sich mit ihrer Furcht zu streiten, Ein Wellenschlag erschreckt ihr ungluckahnend Obr. Bulest, so schwach sie ift, teicht sie mit Ruhbenvor

Enfeines Felfen Stirn, und fcaut nachlaffen Seiten

Und mit bem letten Sonnenblid Entdedt fie ibn - Er ift's! er fommt gurud!

And er fieht fie bie Urme nach ihm breiten, Und jeigt ihr icon von fern bie icone goldne Fruct. Bou feiner iconern mard, in jenen Rindheitsa

Der Welt, das erste Weib im Paradies versucht. Er balt, wie im Triumph, fie in den letten Strablen

Der Sonn' empor, die ihre glatte haut-Mit flammengleichem Roth bemalen, Indest Amanda taum den frohen Augen trant.

So last fic unfrer Roth ber himmel bod em

Ruft fie, und eine große Thrane blinkt Ju ihrem Aug'; und eh die Ehrane finkt, Ift Haon schon in ihren offinen Armen. Ihr schwacher Lou, und daß sie halb entserit An seinen Busen schwantt, beißt ihren Netter eisen. Sie lagern sich; und, weil ein ander-Wertzeug fehlt.

Braucht er fein Sowert die foone grucht gu theilen.

hier gittert mir ber Griffel aus ber hand! Sanuft Du, ju ftrenger Beift, in folthem Jammerftanb

Roch spotten ihrer Roth, noch ihre hofnung trugend-Eaul, durch und durch, und gallenbitter war Die foone Frucht! - Und Bleich, wie in ben legten Ragen

Ein Sterbender erbleicht, fieht bas getanichte Paar Sich trofilos an, die ftarren Augen offen, Als hatt aus heitrer Luft ein Donner fie getroffen.

Ein Strom von bittern Thranen fiurzt mit Buth Aus Huons Ang?: von jenen furchtbarn Thranen, Die aus dem halb gestocken Blut Berzweislung prest, mit Augen voller Glut, And gichtrisch zuchendem Mund und grimmvoll Kappernden Iahnen.

Amanda, fanft und fill, boch mit gebrochnem Duth.

Die Angen ausgelbicht, bie Wangen welt, ju Scherben

Die Appen ausgehöret. — Las, fpricht fie, las mich - ferben!

Auch Sterben ist an Deinem Herzen fuß; Und Dant dem Racher, der in seinem Grimme, So ftreng er ift, doch diesen Erost mir ließ! Sie sagt's mit schwacher, halb erstickter Stimme, Und finkt an seine Bruft. So sinkt im Sturm zetknickt

Der Lille weltend Saupt.

Ein Erunt aufgefundenen Baffers ift jest ein bobes Gluc für fir in ihrem furchtbaren Buffande,

ben Amanda guerft als einen Anftand ber Prufung erfennt.

Mir fagt's mein herr, ich glaub's, und fahle was ich glaube;

Die Hand, die uns durch blefes Duntel führt, Läßt uns dem Elend micht jum Raube. Und wenn die Hofnung auch den Antergrund ver liert,

So lag und fost an biefem Glanben balten, Ein einiger Angenblick tann alles umgestalten!

Doch, las das Aergfte fent! Sie giebe gang

Die Wunderhand, die und bisher umgab; Laß seyn, daß Judt um Jahr sich ohne hilf ernene, Und Deine liebende getrene Umande sinde hier auf diesein Strand ihr Grab; Fern sey es, daß mich se, was ich gethan, gerene! Und läge noch die freie Wahl vor mir, Wit frohem Wuth ins Elend solat ich Dir!

Mir fostet's nichts von allem mich ju fcheiben Bas ich befaß; mein herz und Beine Lieb' ersest Mir alles; und, so tief bas Giud berab mich fest,

Bleibft Du mir nur, fo werd' ich teine neiben, Die fich burch Golb und Purpur glucifich fchatt.'
Aur, bag Du leibeft, ift Amandens wahres Leiben ! Ein truber Blid, ein Ad, bas Dir entfahrt, 3ft was mir taufenbfac die eigne Roth erfdwert.

Sprich nicht von bem, was ich für Dich gegeben, gar Dich gethan! Ich that was mir mein Derg gebot,

Ebat's für mich felbft, ber zehensacher Tob Richt bittrer ift, als ohne Dich zu leben. Bas unfer Schlassift, hilft Deine Liebe mis, hilft meine Liebe Dir ertragen; So schwer es sep, so unerträglich, — bier Ift meine Band! — ich will's mit Kreuben tragen.

Mit jebem Auf : und Niebergehn Der Conne foll mein Fleiß fich mit dem Deinen gatten :

Mein Arm ist start; er foll, Dir beizustehn In jeder Arbeit, nie ermatten!. Die Liebe, die ihn regt, wird feine Kraft erbon, Wird ben- geringsten Dieust mit Munterkeit er-

fatten. So lang' ich Dir gum Broft, jum Glad genne fam Din,

Laufcht' ich mein schenes Loos mit teiner Ronigfu. So fprach bas beste Welb, und brack mit tem

schen Lippen -Das Siegel ihres Worts auf den geliebten Mund; Und mit dem Auß verwandeln sich die Alivven

Um Sion ber; ber raube Felfengrund

Steht wieder jum Elpsium umgebilbet, Besweht ist jede Spur ber nadten Durftigleit; Das Ufer scheint mit Perlen überstreut, Ein Marmorsaal bie Gruft, ber Felsen überguldet.

Bon neuem Muth fühlt er sein Herz geschwellt; Ein Weib wie dies ist mehr als eine Welt; Mit hoher himmelathmender Wonne Drudt er dies volle Herz an ihre offne Brust, Auft Erd' und Meer, und dich, allsehende Sonne, Bu Zengen seines Schwars: "Ich schwor's auf diese Brust,

Den heiligen Altar ber Unschass und ber Treue, Bertifgt mich, tuft er ans, wenn ich mein Sers entweibe !

Wenn je dies herz, worln Dein Name brennt, Der Lugend untreu wird, und Deinen Werth verfenut,

Dich fe, fo lang' bies Prufungsfeuer mabret, Durch Aleinmuth qualt, burch Zagbeit fich entebret, Je laßig wird, geliebtes Weib, für Dich Das Aenferste zu teiden und zu wagen: Dann, Sonne, waffne bich mit Bligen gegen mich, Und moge-Weer und Land die Jufucht mir verfagen!"

Er iprac's, und ihn belohnt mit einem nenen Ruß Das engofgleiche Weib. Sie freu'n fich ihrer Liebe, und starten wechselsweis einander im Entschus, So bart bes Schickals Berr auch ihre Tugend abe, Mit festem Muth und eiserner Seduld unf befre Tage fic zu sparen. Und blimblings zu vertraun der allgemaltigen Huld, Ron ber fie schon so oft den stillen Schus erfahren.

So beginnt die Lauterung ibres Befens burd bie Liebe, wodurch fie allein fcon bes nenen Gont: aes eines boberen Befend murbig geworben fenn mathen, wenn ihnen berfeibe anders ganalich entio: gen gewefen mare. Ihr Buftand mar ieboch fo gant trofflos nicht, als et auf ben erften Anblid ideint, benn ber Sturm batte fie an ben Strand beffelben Gilands geworfen, auf welches Eitania feit ienes unfeligen Somures mit ihren Gifen fich gurudeeto: gen hatte, und ibr Wert mar es, bag fur ben ebr: marbigen Greis Alfonfo ein Theil biefes unwirth: Baren verlaffenen Gilandes gu einem fleinen Bara: bies erblubt mar. Sion, ber nichts unversucht ließ, Amanden wenigstens ein fo leibliches Loos ju verichaffen als bier moglich mar, fand biefes, und basflebende Dagr bann in Alfonfo einen gartlicen Water.

Er fahrt fie ungesammt unch seiner Rubeftatt, -Bu feinem Quell, in feine Gartenlauben, Bebect mit goldnem. Doft and großen Purpur: trauben,

Und fest fie in Befit von allem was er bat.

Ratur, fpricht er, bedarf weit minder als wir

Wem nicht an wenig gnugt, den macht tein Reinte thum fatt:

Ihr werbet bier, fo lang' die Prufingstage mabren, Nichts munichenswurdiges entbebren.

Rach ber Entbedung von dem Schidfale ber leben Gefahrten, die er fast am Biele feiner Bahn noch gefunden,

Wohl, fpticht ber eble Greis, woll bem, ben fein Geschich

So liebreich, und angleich fo ftreng, ale Dich, erziebet,

Den Beinften Fehltritt ihm nicht übersiebet, Wohl ihm! denn gang gewiß, das reinfte Erbenglud

Erwartet ihn. Auf herzen wie die euern Burnt Oberon nicht ewig. Gianbe mir, Mein Sohn, fein Ange fowebt unfictbar über Dir; Berbiene feine hulb, fo wird fie fich erneuern!

Und wie verdien' ich sie? Mit welchem Opfer still' Ich seinen Born? fragt Hoon rasch ben Alten; Ich bin beveit, es ser so schwer es win! Was kann ich thun? — Freinfillig Dich enthalten, Antwortet ihm Assons; was Du gefündigt haft, Wirds baburch nur gebüßt. — Der junge Mann erblaßt. 36 fabl' es, fpricht ber Greis mit fauft errithem ber Bange;

Allein ich weiß von wem ich es verlänge!

Ein ebles Selbstgefühl ergreift ben jungen Mannt whier haft Du meine hand!" Dehr ward tein Wort gesprochen.

Und wohl ihm, der, nach mehr als hundert Wochen, Sich felbst das Zeugniß geben kann, Er habe sein Gelübbe nicht gebrochen! Es war der schofte Sieg, den Saion je gewann. Doch hat er oft die Furcht, vorm Alten zu etwaren.

Oft Regia's ftandhaftern Gruft vonubthen.

Richts unterhalt fo gut - verfichert ion bes

Die Sinne mit der Pflicht im Frieden, Als fleißig sie durch Arbeit zu ermüden; Nichts bringt sie keichter ans dem Gleis Als müß'ze Traumerei. Um der zuvor zu kommen-Bird ungesäumt, sobald der Tag erwacht, Die scharse Art zur hand genommen, Und holz im hain gefällt bis in die dunkse Rackt.

Indessen huon fich im Wald ermubet, pflegt Der ehle Greis, der noch mit festem Eritte Die schwepe Last von achtzig Jahren trägt, Der Auhe nicht; nur daß er von der hutte. Sich felten welt autfernt. Kein heitrer Lag entfliebt,

Der nicht in feinene fleben Garten 3hn dies und das zu thun bestädftigt fiebt. Amandens Sorge ift bes tleinen heerds zu warten.

Da fabe man — wiewof, wenn Engel bicht Mit stillem Blick ihr Evenbild umweben, Mer sieht fie hier? — mit helterm Angesicht, Auf dem die Sorgen nur wie leichte Wolfden foweben.

Die Conigstochter gern fich jeder niebern Pflicht Der kleinen Wirthichaft untergeben !' Auch was fie nie gefannt, viel minden je gethen, Wie schnell ergreift fie es, wie fieht ihr alles au !

Und fieht fie banu - auch er ift jener Enges

Der heilige Greis, ber von ber Arbeit fehrt, Und fegnet fie: o bann ift ihre Freude reiner Und inniger, als wurd ihr treimal mehr verehrs Als fie zu Bagond lies. Wenn bann bei Stelle neuische

Die Racht fie alle brei am Feuerheerd vereint, Und auf Amandens lieblichem Gesichte, Das halb im Schatten fiebt, die Flamme wieden fcheint:

Dann ruft mit fillem liebevollen Entjadten Blid ber junge Mann auf for, Und feine Berle fowlut, und fuße Spranen tollen Die buutle Bang herabt Lief fomeiget bie Begier ! Sie ist ein überirdisch Wesen

Das ihm jum Eroft erfcheint, - er ift begindt

Daß er fie lieben barf, und o! in jedem 3us, In jedem teufden Blid, bag er geliebt ift, lefen!

Mur Einen Aummer bat Amanda wor ihrem Sion an verbergen. Deftet fucht fie die Einfamteit;

— — fucht ftille duntle Steige Im Hain fich aus und dicht gewölbte Zweige." Da lebnt fie oft, von Ahnungen gebrück, An einem blub'nden Buum, und freuet fic bes Webens

Und Sumfens und Gebrangs und allgemeinen Lebens In seinem Schoos, — und bradt mit vorempfundner Luft

Ein lieblich Kind im Seist an ihre Bruft;
Ein lieblich Kind, das ihre Mutterliede
Mit jedem sugen Reiz verschwenderisch begabt,
Sich schon vorans an jedem zarten Lriebe,
Der ihm entleimt, sich schon am ersten Läckeln sabt,
Womit es ihr die Leiden alle bandet;
Die sie so gern um seinetwillen trug,
Sich labt an jedem schonen Jug,
Worin des Waters Bild sanst, zwischen ihrem
schwutetet.

Je naber aber der Augenblick tauf, besto mehr militen fic auch Beforgniffe in ibe gille Auchten, und mit Thranen im Ange feufste fie oft: Ach Fatme, warest Du in diefer Roth bei mir! Bon der Hilfe in ihrer Nahe konnte sie ja keine Ahnung haben. Bon Tikania kam blese Hilfe, welcher unser Paar nicht unbemerkt geblieben wur, und von welchem sie Rosnung gefast hatte; bieses ober keines werbe das von Aberon begehrte Paar sevn. Es war ihr darum werth wie ihre Angen, und sie hatte daher anch beschlossen, der jungen Fran in der gefürchteten Stunde beizustehen.

(Biertes Aupfer gu Banb 25.)

Die Stunde kam. Bon dumpfer Bangigfeit Umber getrieben, irrt Amanda im Sebufche, Das um die Hutten her ein liebliches Gemische Kon Boblgeruch zum Morgenopfer streut. Sie irret fort, so wie der schmake Pfad sich windet, Bis sie sich unverwertt vor einer Grotte sindet, Die ein Sewed von Eseu leicht umlranzt, Auf dessen duntlem Schwelz die Morgensonne glanzt.

Alfonso hatte oft vorbem hinein zu geben Bersucht, und allemal vergebens; eben bies Bar feinem alten Freund, war Suon felbft ge-

So oft er, um des Wunders sich gewiß Zu machen, es versucht. Sie batten nichts gefeben :

Sie fahlten unt ein feltsem Widersteben.

Ale fcbbe fich ein unfictbares Ehor, Jubem fie mit Gewalt eindringen wollten, vor.

Schnell übersiel sie bann ein wunderbares Grauen; Sie schlichen leife sich bavon,
Und keiner wollte sich der Probe mehr getrauen.
Man weiß nicht, ob Amanda selbst es schon
Buvor versucht; genug, sie konnte dem Gedanken,
Die erfte, ber's geglückt, zu seyn
Richt widerstehn, sie schod die Eseuranken
Mit leichter Dand hinweg, und — ging hinein.

Raum fab fie fich barin, fo tam ein beimlich

Sie an; sie sank auf einen weichen Sis: Von Rosen und von Mook. Ist fühlt sie, Blig auf Blis.

Ein schneibend Web Gebein und Mart erschüttern.
Es ging vorbei. Ein angenehm Ermatten
Erfolgte drauf. Es war wie Mondenschein
Bor ihrem Blid, der stets in tiefre Schatten
Sich taucht', und, fauft sich selbst verlierend, folief
we ein.

Iht bammern liebliche verworrene Seftalten In ihrem Innern auf, die bald vorüber fliehn, Bald wunderbar sich in einander falten. Ihr bancht, sie seh' brei Engel vor ihr futen, Und ihr verborgene Mosterien verwalten; Und eine Fran, gehallt in rosenfarbnes licht Steht neben ibt, fo oft der Athem ibr gebricht, Ein Bafchel Rosen ibr zum Munde bin zu balten.

Jum letten Dal betlemmt ibr bober ichlegenb

Ein furger fanft gebampfter Schmers;

Die Bilder schwinden weg, und fie verliert fic wieder.

Doch balb, erwedt vom Nachtlang füßer Lieber, Der halb vermeht aus ihrem Ohr entstieht, Schlägt sie in ihrem Traum die Augen auf, und fiebt

Die Drei nicht mehr, fieht nur bie Ronigin ber

In Mofenglang fauft ladelnb vor ihr fteben.

Einf ihren Armen liegt ein nen geboren Kind, Sie reicht's Amanden und verschwebet Bor ihren Augen, wie im Morgenwind Ein Wölfchen schmilit ans Biumendust gewebet. Im gleichen Un entwacht Amanda ihrem Eraum, Und stredt die Arme and, als wollte sie den Samm Des rosigen Gewandes noch erfassen; Umfonst! sie greift nach Luft, sie ist allein gelassen.

Doch, einen Pulsichlag noch, und wie unnennbar groß

If ihr Effiannen, ihr Entzüden!
Raum glaubt fie bem Gefühl, taum trant fie ihren Bliden!

Sie füblt fich ihrer Burbe los, Und zappelud liegt auf ihrem funften Schoos Der schonfte Ruabe, frifc wie eine Morgenrof' Und wie die Liebe schon! Mit wonnevollem Beben Fühlt sie ihr herz fich ihm entgegen heben.

Sie fablt's, es ist ihr Sohn! — Mit Thranen inniger Lust

Gebadet, brudt fie ibn an Wange, Mund und

Und fann nicht fatt fic an dem Anaben feben; Auch scheint ber Anabe schon bie Mutter zu verfieben,

Laft ihr zum mindsten den Genuß Des suben Wahns! Er schaut aus seinen bellen

Augen .
Sie ja so sprechend an! — Und scheint nicht jeben

Sein fleiner Mund dem ihren ju entfaugen ?

Sie bort ben stillen Auf, — wie leise bort Ein Mutterber;! — und folgt ihm unbelebrt. Mit einer Luft, die, wenn sie neiden tonnten, Die Engel, die guf sie beruntersahn Die Engel selbst beneidenswurdig nennten, Legt sie au ihre Brust den holden Sängling an. Sie leitet den Instinct, und läst nun an den

Freuden Des gartften Mitgefühls ihr Herz vollauf fic weiben. Indeffen hat im gangen habn unger Ihr habn fie gefucht, zwei dugstlich lange Stunden, Und, da er nirgends sie gefunden, Kahrt ihn zulest fein irrer Fuß bieber. Er nabert sich der unzugangbar'n Grotte; Richts halt ihn auf, er kommt, — o welch ein

Angenblich! Und sieht bas bolde Weib. mit einem Liebesgotte An ihrer Brust, vertieft, verschlungen in ihr Glad.

Ihr, benen bie natur, beim Eingang in bies Leben,
Den überschwenglichen Erfas Für alles andre Glud, ben unverlierbar'n Schah, Den alles Golb ber Aureng Beben Richt taufen tann, bas beste in ber Belt Bas sie zu geben hat, und was ins bestre Leben Euch folgt, ein fühlend Herz und reinen Sinn gegeben,

Blidt bin und fchaut - ber beil'ge Borbang fallt!

Drei Jahre find nun verfioffen, während beren ber kleine Suonet zu einem iconen. Mittelbinge awis ichen matterlichem Reiz und vaterlicher Starte aufsgeblut ift, ber Eitern Freude und Rummer. Die erfte Prufung war bestanden, und einer größeren Lau-

terung foien unfer Baar faum fibig. Das Einzige,. was vielleicht nicht überfiufig fceinen founte, mar eine Borbereitung auf ihre tunftigen Schichfale, und an biefer febit es nicht.

An einem Abend einft - bas Tagwerf war poff-

und alle drei, Amande mit bem Anaben

Auf ihrem Schoos, — um an det herrlichen Pract
Des hellgestirnten himmels sich zu laben,
Sie saßen vor der Hutt' auf einer Nasenbank,
Wersentten sich mit abnungsvollem Granen
In dieses Wundermeer, und blidten fillen Dank
gu ihm, der sie erschuf — gen himmel ansine schauen:

Da fing ber fromme Greis, mit mehr gerichte tem Con

Mis sonk, zu reben an von biesem Erbenleben Mis einem Kraum, und vom Hindberschweben Ins wahre Sepn. — Es war, als webe schon Ein Hand von himmelsluft zu ihm berüber, Und trag' ihn sanst empor indem er sprach. Umanda fühlt's; die Augen gehn ihr über, Ihr ist, als sähe sie dem Halbverschwundnen nach

Wir, fuhr er fort, mir reiden fie bie Sanbe-Bom Ufer jeufeits fcon, - mein Lauf ift balb gu Ende:

Der eurige beginnet tanm, und viel,

Biel Bruffal noch, and viel ber'beffen Freuden,
— Oft find's unr Startungen auf neue größte-

Erwarten euch, indes ihr unbermerte bem glei Euch nähert. Beides gehr vorüber, Und wird zum Ernum, und nichts begleitet uns himider;

Richts als ber gute Schab, ben ihr in euer Berg

Sesammelt. Wahrhalt, Lieb' und innerlicher Frieden, Und die Erinnerung, daß weder Lust noch Schmerz Euch je vom treuen Hang an eure Psticht geschieden. So sprach er vieles noch; und als sie endlich sich Bur Ruh begaben, brückt' er, wie sie dunkte, Sie wärmer an sein Kerz, und eine Ehrane blinkte In seinem Aug', indem er schnell von ihnen wich.

Es war ber lette gludliche Abend für fie, benn am anbern Morgen tnieten fie an Alfonfo's Leiche.

Es war als saben sie auf seinem Angesicht Die Sammerung von einem neuen Leben, Und wie von reinem himmelslicht Den Wiederschein um seine Stirne weben, Der schon sum geist gen Leib ben Erdenswsf verfeint. Und um bei stillen Mund, der eben Bom lehten Segen noch sich sanft zu schließen scheint, Ein unverzänzliches taum sichtbar Lächeln schweben. Ik Dir's nicht and — ruft Schon, wie entzügt. Amanden ju, indem er auswärts blickt. — Als fall' aus jener Welt ein Strahl in deine Seele? Sa fühlt' ich nie der menschlichen Natur Erhabenheit! noch nie dies Erdenleben nun Als einen Weg dunch eine huntle Sole Ins Neich des Lichtal nie eine solche Starke In meiner Bruff zu jedem guten Werkel

Ju jedem Opfer, jedem Strett Rie blese Kraft; nie diese Munterleit Durch alle Prufungen mich mannlich durch zu kämpfen! Laß son, Seliebte, daß der Trubsal viel Noch auf und harrt, — sie nähert und dem Ziel! Richts soll und mutblod sehn, nichts diesen Glauben dampfen!

So fpricht er, fic mit ibr von diesem beitgen Ort Entfernend, — und ihn nimmt bas Schickal gleich beim Wort.

Von assem, was sich seit bem Augenblide, wo fie teine Spur mehr von Alonso's tleinem Paradiese, sondern sich in einer schrecklichen Witte, ihr getiedtes Kind aber nicht wieder sinden, von ihrer Eren: nung, ihren Schickalen in Aunis, ihrer streng gezpuhlten unerschütterlichen Erene, welche sie entschlosefen machte den Lod in Flammen selbst einem Ehrone vorzugieben, bis zu den Augenblicken, wo auf dem abem angegünketen Scheiterhausen Hann Oberons

Horn an feinem Hulfe wieder foweben sieht, die Les Denden in Oberous Palast den kleinen Honet wied ber amarmen, alle Getrennten wieder vereint eben bei Paris anlangen, als das Turnier beginnen soll, fin welchem der Sieger Haons Land und Leben gum Dank erhalten sollte, und wie endlich Haon mit Umanda vor Karls Thron tritt, dieser herabsteigt, liebevoll des Helden Hand schattelt und ihm sagt:

- - Mie fehl' es unferm Reicher Mn einem Kurftenfohn, ber Dir an Engend gleiche!

— port allem blefem habe ich teine Berantassung etwas zu fagen, und fo können wir benn ohne Weites red zu unferm Biels gelangen. Ich frage —

"Fragen Sie nichts, — unterbrach mich meim Freund, — benn es wird Zeit, daß ich endlich auch wieder zum Worte komme. Mas Sie mich fragen wollen, weiß ich, und will Ihnen also lieder sogleich die Frage mit der Antwort selbst geben. Findet under den angesührten Gedichten nicht eben das Netzbiltniß statt, wie unter den früher angesührten Tal. — Zeigt Wieland, wann er Nerirrungen der Liede geschlibert hat, nicht auch allezeit das Nechte und Eche fichner geschildert als Wieland in jenen idollisischen Sconen auf der wisten Insel? Irgend einer zarter die Mysterien der Ehe? Ich glaube es nicht. — Sieht man es den Schilberungen jener Scenen nicht

an, daß sie der Dichter mit Liebe gemalt bat, bas er mit ganzem Herzen und ganzem Gemath dabei war? Gewiß. — Läßt sich atso behaupten, daß-er sich von dem himmlischen Amor jeumis getrennt habe? — Nein. — — So weit also mein Widerruf, meine Ehrenerklärung und Abbitte."

So weit, fagen Gle, und bies laft mich vermuthen, daß Gie einstimmig mit Gothe urtheilen.

"Biel Chre fur mid. Die aber urtheilt Gotbe?" Er fpricht von Bielands Rcen : und Rittermabrden. Gerabe diefe, fagt er', find es, welche Bie: lands Anbm am meiften verbreiteten und befichigten. Ihre Munterfeit fand bei Jeberman Gingang, und felbit die ernikeren Teutiden lieben fie fic gefallen: benn alle biefe Berte traten wirflich jur rechten und ganftigen Beit bervor. Dft unternahm ber gladliche Dichter bas Runftftid, gang gleichgiltigen Stoffen burd bie Bearbeitung einen boben Werth an geben : und wenn es nicht zu lenguen ift, bag er balb. ben Derftand über bie boberen Rrafte. bald bie Sinnlichfeit uber bie Sittliche feit triumphiren läßt, fo muß man-boc aud gefteben, bab am rechten: Drt alles. was icone Seelen unt gieren mag, bie Oberband bebalte.

"Ich follte meinen, das gegen blefes Artheil fich nichts einwenden ließe."

len wir jest bei Selest wird. Den Verstand wollen wir jest bei Selte lassen, — vielleicht sprechen
wir davon ein andermal, — was über den Artumph
derrifft, weichen Wieland der Sinnlicheit über
die Sittlichtott erhalten läßt, so ist hierüber
mar nach der Anterschribung du urtheilen, welche
wir in Ansehung der verschiedenen Tendenz seiner Gedichte aufgefanden haben. Nie ist seine Abstat,
der Sinnlickeit Warschub zu thun, und er pflegtz
seine eignen Semalde dieser Artzgewöhnlich Hogate
thische an neumen. Ich wäßte kaum, wie er den
Michtspunkt: für die Bengtheilung derselben bestimmder hatte angeben können.

"Katikaturen aifd?"
Webe wenig bat Logarth von dem, was man geWohnlich Karikatur neunt! Moralische Seelengemilde
Istoder bei weidem größte Thollsseiner Darstellungen; freilich nicht Gemeilde reiner und schöner Seelen, aber in der menschenfrentblichen Absicht dargestellt, den wit wan durch von Kontraßt das Reine und Schöne desto deber achten terne und desto lieber gewinne. Wieland meint unn, das sich das Namliche zur Necktfertigung der Dichter, weiche solche Semalde auffletz Ten, sagen lasse, und daß ze des Leses, der dadurch geärgert wird, eigne Schuld ser, wenn er die Absiede Schoters oder die Ausschrung selbst schief, und woch dazu durch ein salschen Medium und in wir drigem Kicht anssott, und diesem falschen Auslich zufolge verbammt, was er, wenn er richtig gefeben batte, gebilligt haben murbe.

"Diese Vergleichung hoguethe mit bem erstischen Dichter scheint mir nicht zu paffen, benn jener fcreckt durch häslichteit ab, während dieser burch Reiz auzieht. Jener kann feinen fwed erteichen, dieser nicht."

Bengn genommen wird ellerbinge bieienige Rlaffe ber Bielandifden Gebichte mit Sogarthifden Bemalben fic am meiften vergleichen tonnen, in welchen Die Sature beller burdichimmert und ein bibattifder 2med nicht zu verlennen ift. Die Troute wieb bier gleichsam handgreiflicher; und wenn einer für feine Sinnen: und Gundenluft anfommt wie Bruber Lub. fo fiebt auch affenfalls ein Bibbfichtiger. was ber Dicter eigentlich vor bat, fast wie in ber berühmten Scene bes Sanftlopfens bei Sogarth. Judef Tinben fic bod auch bei Sogarth Scenen bargeftellt, bei welchen es auf ben erften Anblid febr ameifelbaft bleibt, wogu fie bargeftellt find, und ob ben Ennie ler etwas Unbred babel geleitet bat als eine muths willige Lanne. Bum Abidreden find fie eben nicht alle, wenigstens gewiß nicht fur Alle. Dat er fie jur blogen Ergoblichteit gemalt? Mathet, murbe et fagen, und gudt in ben Spiegel. Dergleichen Gcenen poetifch gu malen bielt nun Bieland and nicht nuter der poetifchen Burbe, und er war und blieb der festen lleberzeugung, daß es nicht beffer fen fie

Meber nicht zu malen. Mit Redt bielt er fur bas Meniden : Studium nichts fur wichtiger als bie Mh. foilberung pon Individual : Charafteren, benn fo erbliden wir nicht nur mabre Buge unfere eignen Bilbes, finbern fernen auch, mas bie Sanptfache fit. wie wir es aufgngen mußten, um felbft zu werbenober nicht an werben, mas biefer ober jener mar. Gern gab er gu, bağ ber moralifde Ruben folder Schriften, worin man auf biefe Beife febr ante Meniden foliberte, wicht gering fenn marbe. "Aber. fagte er bann, glanden Gie ja nicht, buß man um bielen Ruben ju etreichen, fic bind anf bie Goile berung ber debt vortreflichen Menfchen ein--foranten maffe. Rur folde Gefconte, wir wenige ftens neun und neunzig Sunderttbeile ber menfchlie den Gattung find, ift bie Befdicte ber Leibenfonften und Berirrungen des Roufes und herzens, von einem meifen Manne geschrieben, lehrreicher als bie befte Geschichte bet Beisbeit und Qugend. Denn, bes Erfe und Rotbigfte, was Leute wie wir ja thun baben - nennen Gie mit ben Dann, ber fic : non biefem 28 ir ausnehmen burfte! - ift, unfere Gretbamer and Unarten los ju merben : und barn taun und eine getrene Entwidelung bes Arfprunas. Gortgangs und Musgangs berrichender Leibenichaften. in einzelnen gallen und unter gegebenen Umftanben, mehr belfen, als die Geschichte bes natedeligiten Lebenslaufe. Wie mancherlei Seiten wigt da die

Menfebeit bom aufmerkfamen Warfchen! Sin mie manderlet Lichte Lann und muß ba jeber Gegene ftand gefaben merden! Bie nnzablbar find die Schattirnugen ber Leibenschaften !- Die merfwirdig und lehrreich bie taufenbfachen Wermandlungen und Barmummungen ber Gigenliebe! Bie frumm, permiffelt , buntel und gefahrvoll ber Labveintb bes bergens! Bie unericopflich bie Sanbertrofte ber Bbantaffe! - Wie fein, perfibrerifc und oft unmertlich ibre Edufdungen! Bie, nemblich mannichfaltig ble Mijdungen ber Mahrbeit und bas Jreihums, ber Aufrichtigfeit und Ralfcheit . ber Gute unb Bosbeit, ber Rlucheit und Chorbeit, in iebenr, ster boch acmig beinabe in jebem einzelnen Menichen! -Beld ein unermebliches Reld! und wie wenig, wie menig noch begrheitet! - Gie feben bierens van felbit. baf ich. aus einerlei Grunde, nicht unt einselne Derfonau, fonbern and ben aligemei: nen Charafter jeder befonbern Rioffe von Meniden, iebes Befoledts, jebes Alters, jebes Standes, mit feinen eigenthamiten, entfdeibenben Lineamenten, Karben und Schettirungen geschildert beben mochte; und es munde febr aberfluffig fepn, wenn ich Ihnen bie Rublichteit folder Bemalde der wirflican Ratur, bes mirfli= den Lebens, erft nach bemeifen wollte. Bang gewiß mirben fie jur Beforbernna ber Benfchen: fenntnif, ber Gelbfferfenntnis, ber Lebenellnabeit

hind gur finfenmetfen Betbefferung ber Denfart und Sitten fein Geringes beitragen. Da seben ber gange Rugen, ben wir von allen biefen Bemalben erwarten fonnen, folechterbings von ih. ger Babrbeit abbanat; fo murben unfere Den. soenmaler fich weber wiffentliche Dericonerung noch porfebliche Benmehrung ber naturlichen Säflichteit eines Gegenstandes erlauben burfen. Gie nuiften bei ihren Befchreibnnaen und Abbilbungen mit eben ber Gleichmuthigfeit und punttlichen Ereue verfahren, memit und bie Raturforider in an. bern Gadern Bflangen und Thiere fennen lebe ren . mo es feinem einfallt, ben Ubu baflider, ober ben Muerbabn fooner porftellen gu mollen als er fft. Groteste Sarifaturen mosten felbft bein Saturiter - bem ftrafenden wie bem ftbergenben - unterfagt fenn. Der Bonwand, bag man gewiffe Quige fibertreibe, um ibre Bablichteit auffallen : ber in meden, mußte nicht als giltig angenommen merben. Hebertriebene Berrbilber tonnen nur Belatter ober Etel etweden, werden aber niemgie ben beffern. Singegen burfen wir und barauf vet. Laffen, baf ber Dous in nobls - blefer unbesteche liche Richter in unferm Bufen, ber und, je nachbem mirs verbienen, billigt ober tabelt; enticulbigt ober perbammt, - auch die verlartelide Cigenliebe nothis aen werbe, ibre Geffalt, wie biffit ffe fevn mag. in einem mabren Bilbe in erfennen."

"Wie hafild fie febn mag — faste mein Freund, — barin liegt's ja, eben! Manches ficht gar nicht histlich aus, fonbern hat vielniche etwas Berfibrerifches."

Higrauf antwortet Wieland: Gemalbe, beren Segenstand etwas Mergerliches ober. Berfahrerisiches hat, find barum noch teine argerliche ober versführerische Semalbe.

"Auch bann nicht, wenn fie mit zu viel Barme Toloriet find ?"

Wieland bat auch bierauf felbft geantwortet. a Diefes, fant er, mag wol bie und ba neicheben fepn, und ift, wo ce gefcheben ift, ein aft beti: fcer Rebler. 3d wollte freilich lieber; bag es Dicht geschehen mare. Aber wie leicht tenn einem Dichter von warmer Ginbilbungsfraft to etmas begegnen! Bumal wenn er, fo wie ich es war, gans lich überzengt ift, bag bas Mergerliche ober Berfitterifche, mas in ben Gegenständen foider Bemalbe liegt, fein Grund fen noch fein tonne, . fie gat aicht zu malen. Denn bei bliefer Hebergenanng, wie leicht tonn eine lebbafte Ginbilbung mitten im Kener ber Romposition ben Dichter be ober bort ein wenig über bie Grengen ber Borfichtigfeit megfubren, womit moralifde Schilberungen biefer Art verfertigt werben follten!"

fiellt er nicht auch Fehler baburch als verzeihlich vor, daß er damit behaftete Personen in ein sonft so fchmes Licht fiellt?"

Wieland bleibt Ihnen auch hierauf die Antwort wicht fonibig." Gur gewiffe Lente, fagt er. find alle Ganden gleich; nicht weil biefe Leute Stoifet Anb ober gern parabores Beng behanpten, fonbera weil fie fo wenig Belt : und Menichentenntnis baben, das Deffaling und Rinon Lenclos, Abaliba und Dange, Delila und die Reue De-Loife, in ihren Augen Geschöpfe von einerlei Art find. Es find Suren, fagen fie, und bilben fic bann ein, gewaltige Sittenlebrer ju fenn, und ber Engend einen machtigen Dienft geleiftet ju baben, - bag fie bas Rind fo freimuthig bei bem rechten Damen genannt. - Gott bewahre mich ; daß ich jemals ansittliche Sandlungen beiconigen, ober ben Abiden, ben fie verbienen, vermindern wollte ! - Aber gibt es feinen Unterfchied swifden ben ungehenerften Berbrechen und den menfolichten Sowacheiten? Reis nen Unterfchied zwifden bem Gleifner, ber immer Eugend und Religion auf der Bunge bat und beiber durch feine Ebaten fpottet, uft bem Biebermanne,ber blos barum meniger porfichtig ift bofen Schein au meiben. und forglofer, fic bel bem Bibel burch die befannten Mittel in gute Meinung ju feben, weil or ju gewiß weiß, bag er ein rechtschaffener Dann ift, um fic viel barum ju befimmern, ob er

auch von Dechstein und Gletein bafür effannt marbe? Rmifden bem Courten, ber, wie Invenal feat. ben Aurius und Rato beudelt und Baldangle lebt, und bem ehrlichen Manne, ber, in einem Anftes von leichtlinniger Arbbichteit , feiner Ginbilbungefraft und feinem Big gu viel Freiheit erlaubt? Bwiftben bem Moanblichen Sanger feiner eigenen framiofen Musichweifungen (einem Rochefter wher Grecourt') und bem barmlofen Anafreon? Reinen anifchen eis ner nachtlich fomarmenden Briefterin ber Demus Bolgivaga und einer Leontinm, får welche bie Gragien und Mufen - machtige Rurfprecherinnen! - bel: nabe ble Eugend felbit jur Rachficht beitechen tonn: ten? Swiften einer Schatullible, Die unter ber Daste einer wibfindigen Dellfateffe beimlich als len Forberungen eines unbandigen Temperaments genng thut, und einer Bib de ta, bie nicht eber als nach einem alle ibre Rrafte erfcbpfenben Sampfe ber Allgewalt einer unfreiwilligen Leidenschaft unter: liegt, ober einer Julie, beren Geele burch ibren "Kall felbst ihre Reinigfeit nicht verliert, und ber Eugend, auch ba fie fic von ibr verirrt, berglicher ergeben ift. als mantbe anmabilde gutrezig, bie fic große Dinge auf eine Reufcheit einbitdet, welche niemand auf die Probe ju ftellen begehrt? - Die Bflicht bes Dichters, wie bes Beobachtere und Gefchicht: fdreibers ber Denfcheit, ift, alle Atten von Cha: rafteren fo darzustellen, wie sie wirtsich find, nicht

wie fie ein Menfc fic einblibet. bet ab in feinem Studirftubden ben Rouf mit willfatlichen Abftsalator nen und Spinnemeben angefüllt: bat. Die Movallen. bie Dangen, bie Mufation, findein ber Raturi. es find feine Surngefvenfter. wie mender vom Sibniwiß frifd aufgeblafener homunfulus und mander atte. bulb findifde Sofenvanter mabnt, weil er in dem fleinen, meiftens febr unbebeutenben Birtelden feis: ner Befauntichaften nichts beraleichen abfeben bat." Diefe Aspasien, Dangen n. f. w. fint freilich, wie? Die Magbalenen ber Correggio und Clanant, febr! liebenswurdige Sunderinnen; ober mer tann bafur ?: Man muß ihnen bennoch ibr Recht wieberfahren laf: fen! Wenn es Unrecht ift, bem Teufel feibft ju viel gu thun; fo tann mabrlid ein Dicter, bem Ratur und Bahrheit ehrwardig find, eine Sanderin, welde alles, mes foon und liebreizend und bezaubernd ift, in ihrem Beift, threr Perfon und ihrem Uma: gang vereintet, nicht mit ben etelhaften Karben malen, die fich nur fur bie Abala's und Abaliba's foite ton. Sie bleibt baruminicht meniger tabelasmurbia. infofern fie eine Gunberin ift: aber wenn fie nun gleichwohl Bis, Sefdmack, feinet Empfindung; Lebensart, Renntniffe. Talente, furs tanfend Bei bienfte und Retrungen Bat. Die feiblt auf ibre Shitben ein fanft gebrochenes Banberiichte werfen; foll ber Dichter fie nicht foilbern mie fie tift? Dies fft er gu tabeln, wenn ffe in feinem Gemfiber fio felbit-chulld, und alfo eben fo verführerich ift als die Ratur? Kann man ihm ba nur mit dem Schatten eines vernünftigen Grundes vorwerfen, buß er die Sünde reizend gemalt habe, in der Absicht bas Boll fündigen zu machen?"

"Wohl mir, fagte hier ber Freund, daß the meine Haltnodie schon früher gesungen habe, und von dieser darben Lektion nicht auch einen Antheil ber komme, wiewohl ich weder zu bestigten homunkulls noch hosenpautern gehöre. Wieland ist da ziemlich warm geworden, was ich ihm aber nicht verdenken kann, und seihet dann nicht verdenken nutre, wenn jene Lektion mich anginge. — Man muß gestehen, daß bei ihm am rechten Ort alles, was schone Seelen nur zieven mag, die Herhand behält; — ganzrecht, dies waren Sothe's Worte, und an diese will ich mich beiten."

Go erlauben Sie mir nur die Mitheilung einer einzigen Stelle nicht. "Ich finde binfig gening, — fagt Wieland, — baß man in besondern Fallen gerade so urtheilt, als ob man jenes Paradoron der Stoa: alle Sunden sind gleich; für einen Grundsahlelte. Denn woher sonst der Vorwurf, den ich so oft habe hören muffen, daß ich in meinen komischen Gedichten meine Lalente gemisbraucht hätte, gewisser mit reizenden Farben zu schildern und in ein versuhrerisches Licht au seben? Wie dasig, und mit

wie menig Unterscheibung haben die herren; welche aus diesem Tone sangen, geurtheilt! Man sollte menigstens die Sache sehr genau untersucht haben, ehe man einen Mann, der einige Ansprüche an Berbienst und Achtung zu machen bat, mit so gehässigen Borwürsen zu belegen wagte. Aber viele der gestrenz gen herren sind so weit entfernt mit Kenntnis der Sache zu sprechen, duß sie die Werte, die sie mit dem entscheidendsten Gensorton als unstrisch und seelenverderblich verdammen und alle fromme Christen davor als vor Tod in Topfen warnen, micht ein mal gestesen haben."

Mein Freund fuhr sich mit ber hand über bad Gesicht, und es tam mir vor, als ob bieses ein wanig rother mare als gewöhnlich. Ich murbe gethan haben als hatte ich es nicht bemerkt, wenn er nicht.
selbst gesagt hatte: Nicht wahr, das sollte treffen?

"Sie, mein Freund, wenigstens nach Wieland's Meinung, nicht; benn biefer fügt bingu: Wiewohl, ba bie herren nicht tefen konnen, bies freilich am Enbe nichts verschlat. —"

"Dies ift boch, felbst in bem Ginne, wie's Bieland meint, an viel gesagt."

"Ich glaube, neint Denn es gehört bagu, bag man über der Materie nicht die Form vergesse, daßman den Gesift der Guttung kenne, ju melcher ein poetisches Wert gehört, und hier gudem, daß manfic auf Ironie verstebe. Was bun gumal das Ber, stehen bieser lehten betrifft, so hatte Bieland zu feiwen lieben Landsleuten ein sehr schlechtes Bertrauen. Die Jrouie, sagte er, ist eine Pflanze, die bei und' noch immer so weuig gedeihen will, als bie Theeftunde in Schoeben."

Runt, feit jener Belt, als Weleland bies mit Recht fagen tonnte, bat fic in Leutschland viel geanberti

"Benn't in blefem Puntte beffet ift, wem vers banfon mit's ?"

Mirrbinge Wielanben.

"Und wie wird's ibm gebantt? - Doch; lieber-Breund, ich fable, bag mich bies verftimmen tonnte; brechen wir alfo beute ab."

Der Freund fagte noch beim Scheiben; ich hafte mich an Gotbe's Wort.

Bet unserer nachken und Jesten Busammentunft außerte mein Freund, die Bemertungen Wielands aber Studium der Menschennatur, welche ich ihm mitgetheilt, batten den Bunsch in ihm erregt, Wiesland mochte seine bierüber gemachten Studien als lebrender Schriftsteller mitgetheilt haben, was gewiß ein hocht intereffantes Wert geworden senn wurde, da Freund und Feind doch darin einstimmig waren; daß er zu denen gehore, welche die Tiesen und Labprinthe des menschlichen Perzens am grund. lichken und feinsten erforscht haben.

,, Sind dach darum, erwiederte ich, seine sammts lichen erotischen Gedichte nichts anders als Probleme aus der Kasussiel der Liebe, und mußten eigentlich ans diesem Gesichtspunkte betrachtet werden. Ich will jedoch von diesen nicht melter reden. Ihren Bunsch dat Wieland in der That, wenigstens zum großen Theil, erfüllt, wenn gleich nicht ganz sp. wie Sie es zu munschen scheinen, vielleicht in einen Art von Lehrbuch; genug, er hat sehr interessante. Beiträge zur Beuschenkunde geliefert. Wenn es ibm. Ernst darum, war, — was von dem Sokratischen

Rerfaster bes Agathon boch wol nicht in beimeifeln ift. - bie echte Beredlung bes Menichen ausfindig ju machen, fo tounte es nur burd bas Stubium ber Raturgeidichte bes Meniden gefceben, und biefes betrieb er mit großem Gifer, und . ging an daffelbe obne vorgefaste Reinungen und Mornrtheile. Dann forfchte er mit einem burd Dbis bofophie gescharften Blide fn bem, was mir etwas pornehm Beltgefdichte' ju nennen belieben. in ber Beidichte unfere Beidlechte, worin er Stoff au Betrachtungen fant, Die an ihrer Bichtigfeit nicht . verlieren tonnen, fo lange bie nachfolgenben Denidengeschlechter ben vorangegangenen gleichen. Auf Diefer meiten Banberung machte er es fich gleichfam ant Erbolung, bet Perfonen von zweifelbaftem Rufe Lauger an verweilen, um ibre problematifden Charaftere genquer gu erforichen, und bei feiner Corgfalt. feinem Scharffinn, feiner Belt: und Menfchen: fenntnif gefang es ihm oft, ben richtigen Befichts: unntt bafår auszufinden und anzugeben. Geine Coile berungen folder Charaftere, feine genaueren Brorterungen ber Umftanbe, unter benen fe problematifc murben, find gum Ebeil fur ben Siftorifer, alle fut ben Biochologen febr wichtig, und auch ba, wo man Rebenten tragen butfte, bem Berfaffer beiguftim= men, bleibt bie Untersuchung felbft boch immer inte: zeffant. benn ber geiftreiche Darfieller gibt nus boch immer Stoff jum Rachdenfen und Prifen. Als eine

besondere liebensmurdige Gigenbeit Belands ift bebei wol nicht unbemertt au laffen, bag er immer lies ber in ein milbes als ein grelles Licht ftellt; lieben entiduldigen mag ale verurtheilen. Wenn von naferm Thun und Treiben Runde nach Givfium gelaugt und die Bewohner Civffums fic um unfre Uttheile über fie befummern, fo wird ihn bort wol foon: Mander und Mande freundlich begrüßt baben. bie ibm ihre Chrenrettung verbanten. Ueber allem biefem aber vergaf unfer Dieland bod nie fein Biel.benn all bies Koriden war ibm nur Mittel aum 3med, - und fo gelangte er enblich, bereichert mit vielen neuen Renntniffen und Erfahrungen, wieber unter feinen Lieblingen in ber Gofratifden Gonise an, und vollendete feine Theorie ber Sumanitatz. Auf folde Beife bat Bieland Ihren Bunfd wirte · lid erfüllt."

## Aper mo?

"Freisich nicht in einem Kompendium ober Lehrsbuch, sondern in einzelnen Abhandlungen, Romaneni und Dialogen, aus denen sich aber wol eine Art von Kompendium verfertigen ließe. — Eben fährt mix ein Einfall durch den Kopf. Her ist eine Relbe von Aupferstichen, die zu jenen Abhandlungen, Romanem und Dialogen gehören, Wenn Sie gewisse Kompendien kennen, in denen jeder Paragraph ein eigness stonlinisches Blatt ist, so werden Sie gar nicht vielde Rüber haben sich vorzostellen, jedes folche Aupferdials

fen ein Paragraph ans besagtem Kompenbium. Daraber gabe ich Ihnen benn einen kleinen Kommentar ans Wistand, und dieser zeigte Ihnen sonach seihst den Susammendang unter seinen Schriften und mit diesem zusieich den Zweck, welchen ihr Versasser mahrend seines ganzen Lebens verfolgte."

Der Freund genehmigte lächelnd das sibpllinische Annyandium, hinzusügend, daß er nur fürchten mads, der Kommentar werde unglüdlicher Weise—verschulich senn, denn das habe er wol gehört, daß Wielaud zu den Narständigen gerechnet werde, und daß es um dem Werstand ein fatales, sästiges Dingsen. Da er indeß selbst, aller angewandten Mübe maerachtet, sich und nicht ganz davon habe losmachen können; so wolle er es sich gefallen lassen. Diesernach besann ich denn mit

## XXV.

Rorfor und Rifequegel.

Diefer erste Varagraph handelt von den Natur = :menschen, welche-wir mach dieser Erzählung in Mexico vorfinden.

Rad einer Meberfomenung, welche ben Un-

licen, Einwohner bafelbit aut Ablae gebabt batte, fcbien ber junge Rortor allein ubtig geblieben gu fenn, ber anfange feine anbre Unterbakung batte als mit einem Dapagei, wovon ein Mexicanifcher Bbilofoph den Anfang bes gefellschaftlichen Lebens ableiten foll, und, wie Bieland verfichert. "find bie Gefprache zwiichen beiben wenieftens eben To wibig und intereffant gewefen als bie Buterbaitung: in ben meiften bentigen Befellschaften, wo berienige febr menig Lebensart verratben marbe, welcher mebr Bufammenbang und Ginn barein bringen wollte, ale in der Unterhaltung mit einem Pavagel gewöhnlicher Beife au berrichen pflegt." Das gefellichaftliche Le= ben ging indes both erft ba an, als Rorfor Die fthome Rifequebel fand, bie in einem anbern Bheile bes Landes auch übrig geblieben mar. Effen und Deinten, Bachen und Schlafen und mit bem Davagei reben batten ben erften Aft bes naturlebens ausgemacht. 3m zweiten tommt Liebe bingu, aber freilich -"fordern, bag ihre Liebe fo fein und romantift wie bie Liebe amifchen Theagenes und Charifien batte fenn follen. biefe ihnen ubel nehmen. baf fle bas einzige Menschenvaar maren." - "Die Rabus that alles." - "Man fann bie Art, wie fie einander ibre Gefable ausbrudten, nicht wol eine Su sade nennen, aber fie mar beiben fo angenehm, bas fe nicht aufboren tonnten bis fie mußten." - Siger Solaf, - sartlides Ermaden, - froblide Burjot

Banne . - hunger. "Das Mabden, als es bungerte. ibacte, es werde bem guten Rorfor auch fo fenn. Bie banfte bavon, fucte Rruchte, vfludte Blumen. ffing wieber gurud, ftedte bie Blumen in bes guna= ilings lodiges Saar, fucte bie fconften Gruchte aus. und reichte fie ibm mit fo lieblichem Ladeln. - " Wr fahrt nun feine Geliebte in feine Grotte. Bie reigend banchte ibm biefer Ort, ba er ibn an ihrem Mrm betrat! Er fühlte fic taum vor Kreube. Mle Mingenblide überbaufte er fie mit neuen Liebtofungen, und fo folupfte ben Gladlichen ein Lag nach them andern vorbei, und biefe Blutbe von Gludfelia: teit bauerte - fo lange fie fonnte, b. i. bis aum ibritten Mft. "Die Frende des Junglings murbe ge-Cafner, er tounte-fic wieber mit etwas anberm als feinem Madden beschäftigen; er fcmabte fogar wieiber mit feinem Papagel, ja es gab Lage, wo er wonnothen batte, durch bie fanften Liebtofungen feis ner jungen greundin aus biefer Schlafrigfeit erwedt an werben, in welche unfre Geele ju fallen pflegt, menn wir nicht wiffen was wir mit uns felbft anfangen follen. Alles bies ift in ber Rafur. Gie lieb: ten fic barum nicht weniger berglich, weil biefe Eruntenbeit ber erften Liebe und bes erften Genuf: fes anfgebort batte. Ihre Liebe 100 fic nach und nach aus ben Ginnen in bas Berg gurud. Das bloge Dergnugen bei einender ju fevur, fich aus juftben, aber Sand in Sand burch Saine und Be-

filbe ju treen, mar tonen für gange Lage genug. Unvermerft founten fie auch fleine Entfernungen ertragen: Die Freude, wenn fie fich wieber fanben, bielt fie icablos: fie batte etwas von bem Entjaden bes Angenblice, ba fie fich jum erften Mal fanden: ibre Umarmungen waren befto fenriger, je langer Die Abmesenbeit gebauert batte. - Uns biefer Com: pathie ihrer Sinne und Bergen, aus ber unveraefe lichen Erinnerung, wie gludlich fie einenber gemacht batten, aus bem Bergnugen, welches fie noch immer eines am anbern fanben, aus ber Gewohnheit mit einander zu leben und fich wechfelsweise Dutfe an leiften, bilbete fich biefe Ibentifitagion. welche mucht, dag wir ben geliebten Gegenftanb als einen mefentlichen Theil von uns felbft eben fo berglich, aber auch eben to rubig und mechanifc lieben als nus felbft, und bag es uns eben fo unmbalich wird, und ohne biefen geliebten Begenftand als obne uns felbft zu benten. - Ein Anftanb. ber in gemiffem Ginne ber bodifte Grad ber Liebe ift, aber naturlicher Beife auch eine ges wife Unvolktommenbeit mit fich führt, beren wahre Quelle gemeiniglich mistannt wird, - namlich, bas es in blefem Buftanbe eben fo letot wirb, über eis nem neuen Segenftand ben alten an veracifen. als wie bei jebem lebhaftern Ginbrud außerlicher Obfette uns felbft ju vergeffen pflegen, fo fieb wir uns and baben." - Moth und Liebe werden bie

Mitter ber Rundet - Rottbilbung bet Sprache. - Bau einer Sutte. - Bflangung. ,Benn wir bem Merifanischen Obilofonben Tlantlaguafanatli glauben. fa erfand Rorfor and die Klote, und Rifequebel die Runft aus ben bunten Rebern bes Rolibri und bes Senfutl Rleibmosfrude und anbre feine Arbeiten an. perfertigen. Die Begierbe ihre neturliden Reitungen burd einen fünftlichen Dut ju erbeben, ift, nach ber Meinung unfere Dbilofopben, bei ben Goonen. eim Raturtrieb. beffen Wirfung fich auch unter ben milbeften Bolterichaften-außert. Blumen, fcone Rebarn, foimmernde Steine, fdeinen ihnen gu feinem: andern Endamede ba an fenn. Eine Goone, fagt er, wubt fich unftreitig befto lieber und befto forefaltiger, wenn, fie einem Manne baburd gu gefallen boffen tann: aber auch wenn fie feine anbre Befellichaft Batte, als ibr eignes Bilb in einem flaten Brunnen, marbe fie fich - fur ibre eignen Angen pugs gen." - Auch von Gefang und Tang war bie fcone Sileanetel die Erfinderin.

"Belch ein gluckliches Paar ! enfo Thuntlaqualapatli aus, bei einem Leben, has ein Gewebe won linschuld, Liebe nud Mergnügen war! Mie gluclich, wenn ich sie mit unter bem faß buftenban Schatten felbs gepflanzter Lanken, von ihren laichten Geschäften aufruhend, benten eibnt, fein braunes Gesicht an ihrem Bufen gelebut,

beibe mit eltellider Bollaft ben febligen Bei len ihrer Kinder ausebend, bie in ben aumuthige ften Gruppen ein mannichialtiges Bilb ber ichi: nen Matur und der füßeften Unfoutb barftellen! - Ich gefteb' es, bag ich bie Bemalbe, bie mit meine Obantafie von biefen gludlichen Denfiben madt, bis jut Somacheit liebe: und wenn ich mich biefem reizenben Traum eine Beile aberlaffen babe, und bann meine Mugen aufbebe und bie Urbilber baan unter ben Menfchen um mich ber fuche, und - nicht finde; fo tann ich mit nicht erwehren, in meinem erften Unmath auf unite Merfaffung. Beiebe und Molizei : und wenn ich ber Sache langer nachgebacht babe auf die Ratur felbit ungehalten ju werden. welche und fo gemacht bat, baf ein fo beneidens: würdiger Inftand nur in einer einzelnen fleinen Kamilie moglic war."

Es ist nun aber einmal nicht anbers, biefer britte Alt, ber einen Zeitraum von etma nenn dis zehn Iafren einnahm , ist voräber, und wenn es dis hieher ibplissch herzing, so wied es nun dramatischer, denn-mit dem Austreten neuer Personen neuwickelt sich die Haublung und erregt Beforgnisse. Unverwuchtet steht zines Kages vor Kilegaegel — ein fremder Mann, start und mächtig, mit einer Lömenhaut betleibet, und der hatta, wie er sie erhliete, so funkelnde Augen,

einen fo fintten Ausbrudt bon beifbungrigem Berlangen, das fie bie Rlucht ergriff. Leider batte fie. ibr Rind barüber vergeffen, Diefe Kurcht verbringte tebe andre: ber Mann erhafchte feine Bente: bie Soone mutbete, gurnte, marb befanftigt. Anfangs batte fie gar teinen Begriff bavan, bag Rorfor bei biefer Angelegenheit im Geringften intereffirt fenn tonne, und fie war weit entfernt, einige folimme Rolaen bavon vorber m feben. Der Mann war von ihrem eignen Stamme, was Rorfor nicht war, und fie befchloß baber, baß er fie in ihre Satte begleiten follte. Kartor vermunderte fic awar, empfand aber feinen Berbrug, bis Rifequebel Unbeftanbigfeit in ihrer Reigung bewies, und er Spuren bemerfte, bag ber Gine einen Borgug erhielt, ber mit Beringfchabung bes Andern verbunden war, bie ibm unbillig icheinen mußte. Dun ermachte Giferfuct, und ber fleine Umftand, bag Rifequegel nicht mebr bimmelblane Redern, melde Er liebte, fonbern bochgelbe jum Ropfpus miblte, welche ber Aubre fiebte, brachte es jum Bruch. Es gab erft Streit, bann Schlage, worüber Ritequesel bitterlich weinte, benn es fdien fe an ichmetten, bas fie unbillig und unbantbar gegen einen Kreund gewesen mar, ber bas enfte Becht an ihr Sers batte. Aber nichts war vermbaent ben Gindrud auszulofden, ben ber gelbe Rooffdmut auf Korfor machte, und am folgenben Morgen - mar er verfowunden. Im funften und letten Afte finben

wir ihn getroftet burd brei Dabben feinen Stemmes, bie er in einer Sole fand, allein nach einiger Beit febnte er fic bod nach feiner vorigen Seimath und zu feiner noch immer geliebten Rifequebel gurud, bie bei ber Beraleidung immer mehr gewann. Diefe batte auch mirtlich Mene empfunden, benn bes ieBigen Mannes raube Gemutheart fach febr fart gegen die gart= liche Bewegung ab, an welche fie von Rostor gewohnt war, und nicht minder beffen Kleiß gegen fenes Erag= beit. Rorfor brachte feine drei Balbnompben mit. melde freilich Rifequebels Freude beim erften Unblid magigten; allein ber Kremde ließ fic boch ben Taufd gefallen, und Rifequebel trug wieder einen bimmelblanen Kovfput. So endigte fich zwar biefes Drama zu allgemeiner Bufriebenheit ber babei intereffirten Wersonen, allein in biesem Kriedeneschluffe felbit lieat, wie in vielen andern, icon ber Reim gu ungabligen neuen Trauerspielen, Die benn auch wenigstens angedeutet worden find. Tlantlagnatapatli, welcher ben Epilogus macht, ichließt baber auch feufzend mit manchem Barum, fast fic aber, weil boch buns bert anbre aufällige Begebenheiten, fruber ober fpater. die namliche Wirfung bervorgebracht baben murben . und ichließt mit biefen Worten:

"Die Unfould bes goldnen Alters, wovon bie Dicter aller Boller fo reizende Semidibe machen, ift unftreitig eine foone Sache; aber fie ift im Grunde

weber mehr noch weniger als — die Unschuld ber erft en Kind heit. Wer erinnert sich nicht mit Bergungen der schuldlosen Frenden-seines kindlichen Alters? Aber wer wollte darum ewig Kind sewn? Die Menschen sind nicht dazu zemach Kinder zu bleiden; und wenn es nun einmal in ihrer Natur sit, daß sie nicht anders als durch einen langen Mittelstand von Irrthum, Selbstänschung, Leidenschaften und daher entspringendem Elend zur Entwickung und Anwendung ihrer höhern Fähigkeiten geslangen können, — wer will mit der Natur darüber hödern?

### XXVI.

## Abulfaueris.

(Rupfer ju Band 31.)

Eine wichtige Betrachtung, ju welcher ber Berfaffer von Korfor und Rifequebel fich veranlast fand,
wur die über den Antheil, welchen Ratur und
Aunst an der Entwickelung des Menschen haben.
Da der Mensch unter allen Erbenwesen am wenigsten das geboren wird, was er senn kann; so
bedatf er gewiß der Runst, und es ist bei ihm auf
diese gerechtet. Wie aber soll diese Kunst sepn und

mas foll sie leichen? Die Bantwartung diesen Proigen von unserm Nerfasser verdient. Beberzigung, tann, aber hier nicht wiederholt merden. Beigen aber läßt; sich wol bier, wie er meinte daß es nicht anzufangen sep, und dieses zeigt sich an einer der hundert zufälligen Begehenheiten, welche das Bestehem eines unschuldigen Naturstandes verdindern. Diese ist enthalten in dem Bruchkick der Reise des dappe tischen Priesters Abulfaneris in das innere Afrika.

Der Priefter berichtet über ein enthedtes Beaers polf dem Ronig Mammathis: "Ich fonnte nicht obne inniges Erbarmen aufeben, bag ein von Ratur fo barmlofes und gutartiges Wolk in einem: fo ungefitteten und thierifden Buffande les ben follte, als biefe Dadtheit mar, welche ich. gumal an moblgebilbeten jungen Berfonen. obne graßes Mergernif nicht anseben tounte. und ihr Buftand fcbien mir befto beflagenswerther, je meniger fie bie Gefahr beffelben gu tennen ichies nen. - Bu allem Glud hatte ich etliche Stude Leine mand von verschiedenen Karben bei mir: ich gers fonitt fie in fleine Rade und Mantelden, und befoente Beiber und Dabden bamit, fo meit lie reidte. Und bier batte ich Gelegenheit, Die vontrefe fiche Anlage biefer guten Lente ju Gittlid - Leit und Tugend wahrzunehmen. Ich konnta. bas tugenbhafte Berlangen aller nicht befriebie aen. Ginige meinten, andre jeuften fich bappupe, bie

Mutter nahmen ben Bochtern und die altern Sowestern den jungern mit Sewalt weg, was ich ihnen gegeben hatte, und ich konnte nur mit großer Mube verhindern, daß est nicht zu Ehatlichtei=
ten kam. Dant sey ber großen Isis! in wenig Bagen brachte ich es so weit, daß es jedermann für
eine Schande bielt, ungekleibet zu seyn."

Der König lächelte, der Oberaufseher der Finansen rechnete, der Priester sprach von Religions-Ansgelegenheit, ein Philosoph erregte Zweisel an der priesstellichen Ansicht, weil diese Wilden vermuthlich am ganzen Leibe Ge sicht wären. "Abulfaueris hat uns keinen geringen Dienst gethan, entschied der Konig. Ich weiß nicht, wie die Unschuld seiner Wilden sich babei besinden wird; aber die äypptischen Mannsakturen werden sich sehr wohl dabei besinden, und wir haben Goldstaud vonnöthen." Mit diesen Worten winkte er den Priester und Oberaufscher ber Finanzen in sein Kabinet, und ließ den Philosophen stehen, welcher den Wint verstand und gerades Weiges nach dem Hafen ging.

Die Rode und Mantelden bes Priefters Abulfaneris kamen ben armen Negern in ber That theuergenug zu steben. Ihre Unschuld war bas Erste, was barüber verloren ging. Sie hatten bisher nicht baran gebacht, daß etwas Unedles ober Unziemliches darin sevn könne, fich felbst gleich zu sehen, und sich aubern in seiner eigen en Gestalt zu zei-

cen. Diefer Gebrand batte bei ibnen fogar noch et. nen fittliden Ruben. Die Gewohnbeit machte name lich beibe Befdlechter in einem gewiffen Grabe -gleichgultig gegen einander, Die Liebe mar Bei ihnen mehr bas Bert bes Bergens als ber Sinne: aber obne Liebe fagte bie Datur ele nem Manne felten mehr fur ein Beib als fur fele nes gleichen. Rachbem aber Die großmutbige Garforge bes Oberauffebers ber Ringngen au Memphis Anstalten getroffen batte, biefe Reger für ibr Gold und Elfenbein mit allen Arten agoptischer Manufale turen ju verfeben; fo verfeinerte fich in furger Reit ibre Lebensart fo febr, bag Abulfaueris felbit bei feiner Bieberfebr Dube batte fie ju erfennen. Die fcwarzen Damen eiferten in die Bette, welche fic am artigiten und glangenbiten berauspuben tonne. Die-neuen Reigungen, welche fie aus ben gapp. . tifchen Rabriten entlebnten, gaben jest benen, mo mit die Ratur fle verfeben batte, einen vorber uns befannten Werth. In furgem murbe bie Gudt fic an fleiben fo weit getrieben, bag bie Ratus unter ben Auszierungen erlag. Es murbe unmbalich an ere rathen, was unter Diefer feltfanen Bertleibung verborgen fevn tonner Diefes erwedto ble Rengier nut feste bie Einbildungsfreft ind Spiel. Die Beiben murben aus einem Gegenftande ber Liebe ein Ges genftand bes Born i bes. Mander bilbete fic ein. bei andern Molaumaen an, finden , bie er bei ber fele

nicen midt fund iber - nicht actete. Die Beiber lernten fich taufend tleiner Annstariffe bedienen. und immer großere Berberbnif folich fich ein. feits bem fie nicht mebr mit bem Goleier ber of= fentliden Ehrbarteit bebedt maren. lernten einen Unterfdied zwifden Reufcheit und Sittfamteit fennen, opn bem fie vorber feinen Begriff gebabt batten. Die Manner auf ibret Geite fingen an fich ein Geschäft baraus zu machen, ihrer Unfould nadiuftellen, und bie Schonen, wiewohl fie eine Urt von Bertheibigungetunft unter fich einführten, welche wenigftens baju bienen founte. Den angreifenden Theil in Uthem ju erhalten, faben boch gleich anfangs ihrer Niederlage fo gemis entaegen, das es unmbalich mar fic burch ibre Gegenwehr abidreden zu laffen. Der weife Abulfaneris batte alfo bes Bergungen, feine vermeinte Sittenverbefferung bei biefem Bolfe, burchgangig eingeführt an febent er fand aber au gleicher Beit; bak. es nothig fenn werde, nunmehr auch die Strafdefes e ber Megopter gegen allerlei Rafter unter ibe nen einzuführen.

Man prieß, ihn als den Geletzeber und Mahlthater ber Bilden. Dabei selen ihm nun mol die Zweifel des Philosophen wieder ein, allein er beruhiste sich allemal durch eine Diftinsetinn. Wenn, fache er, ihre Unfanld von ihren Vertbeit abbins. so batte sie pickt, Perdiensliches

und verblente ben Numen ber Tugend nicht: ich habe also ein boppelt gutes Wert gethan; benn erstens hab' ich sie gelehrt was Tugend ist, und zweitens hab' ich ihnen Gelegenhelt verschafft sie auszuüben.

On fragt fich nun: Ift es einem Wolfe beffer, bie Eugend auszuüben, ohne fie und das Segentheil von ihr zu tennen? — ober ist es biesem Wolfe beffer, mit den Reizungen zum Laster befannt gemacht zu werden, damit es die Tugend aus Mahl und Ueberzeugung ausüben lerne?

Unserm Berkasser scheint diese Frage einerlei zu seyn mit folgender: It es besser, gefund zu sepn, odne zu wissen, daß man gesund ist und wie man es aufangen mußte um trant zu werden, — odet sich frant zu machen, damit man den Werth der Gesundheit desto besser schaften lerne? Er antwortet: Gesundheit ist der naturliche Justand des physischen, Unschuld der Sitten die Sesundheit des moralischen Menschen. Die Neger waren unschuldig und hätten es noch lange bleiben können. — "Wielelicht auch nicht." — Gut, so hätte man den Fall abwarten sollen.

#### XXVII.

## (Aupfer ju Banb 50,)

Et mert bem Berfaffer ungemelin fower. fic von der Ratur = und Unichnibsmelt zu trennen, und bei jeber Gelegenbeit fuct en in biefelbe gurud aufubren. Bir muffen und baber mol erinnern an bie frammen Traume feiner Jugend, die er als ein Beficht von einer Belt unfoulbiger Menfchen bargeftellt bat, ale er bie Bater fab. aurudlebrend von ibrer tagliden Arbeit in ben Goad den Ihrigen, wo bie gartlichken Kreuben auf fie warteten Jebe foone Gattin flog bem geliebten Mann mit offenem Armen entgegen : ein lieblicher Schwarm bolbfeliger Rinder fcerate mit jugendlichen Liebtofungen um die Anie ber Bater. und bealeite. ten fie froblodente im die Sutte, wo ein gefundes Mabk bereitet fant, von ber einfaltigen Ratur auf: getragem Liebreiche Bertraulidleit und unfoulbige Manterfeit berrichten über bem gefelligen Mabl, und batten auch fiblechte Speisen schmachaft mechen tonmen ut fi wi

Da übersiel mich. agt er., Somermuth, und aine stille Ebrane sollich sich die Wange berab., Ach! michtet ihr hier seyn, wünschte mein hers, ihr, die ich liebelt Machen ihn hien seyn, meine Freunde,

mit allen, berem Gute und Redlichkeit fle eis nes Parabiefes murdig macht! — Er flagte dann, aber nicht über die verwellte Schonheit ber Erde, fondern über die verlichte Unschulb, das nicht mehr unverfalschte Herz, die verlorne Schonheit der Empfindungen, die verloschene Flamme der allgemeinen Liebe, die zerstarte Harmonie.

#### XXVIII.

# Die Rinder ber Ratur. (Aupfer gu Band ir.)

hier werden wir wieder von dem Verfasser unter die Kinder der Ratur geführt, er zeigtste uns aber in einem schneibenden Kontrasse mit der Unnatur des civilisiten Lebens, die durch einen Emir repräsentirt wird, an welchem sein Japem; seine Kode und seine Sesellschaft gemeinschaftlich gegröbelt haben, ihn in seinem zwei und dreißigsten: Jahre zum Greise zu machen. Wie sticht er nun nicht gegen diesen jugendlichem Greis ab! Ein Zusall hatter jenen zu diesem in den kleinen Winkel des Erbodenssgeführt, wo er in den Wohnungen des Friedens und der Unschuld mehr als siedzig: Jahre verledt hatte.

Meil bie Sonne foon bod gestiegen mar, fubrte er feinen Gaft in eine bebettte Salle, welcher bobe bicht in einander verfiochtene Raftanienbaume Scatten gaben. Raum batten fie bier auf einem Sophaber rings berum lief, Plat genommen, fo fab fic ber Mite von einer Menge fconer Enfel umgeben. bie, wie fowarmenbe Bienen, um ibn ber mimmelten. ibn ju grußen und an feinen Liebtofungen Untheil au baben. Die fleinften murben von liebensmarbigen Muttern berbeigetragen, unter benen feine mar, bie in ihrem einfachen und reigend nach: lafigen Dut, bie weiten Mermel von ibren ichnee: meifen Armen gurudgefchlagen, und thren bolbfeligen Anaben an ben loicht bededten Bufen gelebnt, nicht bas iconfte Bilb einer Liebesgottin bargeftellt batte. Der Greis überließ fich ganglich bem Bergnugen. fic an ben Rinbern feiner Rinber ju ergoben. Der Rontraft bes boben Mitere mit ber Rinbbeit. burd die fictbare Berjungerung bes einen mid bie lobfo fende Sartlichfeit ber andern, und burch eine Menge Fleiner Schattirungen, Die fich beffer empfinden als beforethen laffen, gemildert; das gefunde und frobliche Unlebn biefes Greifes, bie Aufbeiterung feiner ebr murbigen Stirn, bas fiffle Entzuden, bas fich beim Aublid fo vieler gludlichen Gefcopfe, in benen er fich fetbft vervielfact fab, über alle feine Buge and aof: Die liebreide Defalligfeit, mit welcher er ibre beunrnhigende Lebhaftigfeit ertrug, ober womit er

bie kleinsten auf ben Armen ber fconen Mutter mib feinen weißen Haaren spielen ließ; — alles gusammen machte ein lebendiges Semathe, bessen Anblice die Gute ber Moral des weisen Psammis besser bewieß, als die scharssinnigsten Vernunftgrunde hatten thun konnen."

ķ,

蝪

Der weife Pfammis, besten bier gebacht wird, war ber Gesetzgeber biefer tleinen Kolonie von Glucklichen, und seine Moral enthielt folgende wesentliche Puntte.

Das Befen ber Befen, welches, unfichtbar unfern Mugen und unbegreiflich nuferm Berftanbe, und fein Dafenn nur burd Wohltbaten an empfinben gibt, bebarf unfer nicht : und fodert feine andre Erfennt. lichfeit von une, als bag wir une gludlich machen laffen. Die Ratur, die ju unfrer allgemeinen Dubter und Offegerin von ibm bestellt ift, fieget uns mit den erften Empfindungen auch die Eriebe ein, von beren Mäßigung und liebereinstimmung unfre Gludfeligfeit abbangt. Sie mill, daß ihr entes Da fenns froh merdet. Frende ift ber lette Bunfc ale Ier empfindenden Befen; fe ift bem Menfchen, mas Luft und Sonnenschein den Pflangen ift. Durch im fes Ladeln funbigt fie bie erfte Entwidelung ber Menfcheit im Gaugling an, und ihr Abidieb ift bet Borbote ber Auftofung unfere Befene. Liebe und gegenseitiges Wohlwollen fint ihre reinften und lam terften Quellen: Unfould bes herzens und ber Sitten

Das faufte Ufer, in welchem fie babin flegen -Miles Onte lof't fic in Bergnigen, alles Bofe in Somera auf. Aber ber bochfte Somera ift bas Befubl, fic felbit ungludlich gemacht an Saben, und bie boofte Luft bas beitre Burudfeben in ein wohl gebrauchtes, von feiner Reue beflectes Leben. -Greuet end eures Dalevns, eurer Menfcheit, aber pergeffet nie, Das ohne Masigung and die naturlide fen Begierben ju Quellen bes Somerzens, burd Hebermaas die reinste Bolluft zu einem Gifte mirb. Magigung und freiwillige Enthaltung ift bas ficherfte Bermabrungsmittel gegen 'lleberbrug' und Erfchlaffund - - Ohne Arbeit ift feine Gefundheit ber Beele noch bes Leibes, ohne diefe teine Gludfelige Beit moglich. - Gewöhnet euer Auge an bie Soonbeit ber Ratur, und aus ibreh mannichfaltig foonen Kormen, ihrer reizenden Karbengebung füllet enre Phantofie mit Ideen des Schonen an. Bemit: bet end, allen Merlen euter Sande und eures Beis ftes ben Stempel ber Ratur, Ginfalt fund ungeamungenen Sierlichkeit einzudrücken. - - 36 babe ben betraglichen Unterfchied zwischen Rublich und Un-- genehm aufgehoben: ihr miffet, daß nichts ben Damen eines Bergnugens verbient, was mit bem Edmers eines Andern ober mit fpater Rene bezahlt wird, und bas bas Dugliche nur nutlich ift, weil es und vor Unfuft bemahrt, ober eine Quelle bes Beignigens ift. 3ch habe ben thorichten Gegen-

fat ber veridiebenen Arten ber Luft vernichtet, und eine emige Gintradt amifden ihnen bergeftelft, indem ich end ben naturlichen Antheil gelehrt babe, ben bas Berg an jeder finnlichen Luft, und bie Sinne an jedem Bergnugen bes Bergens nebmen. Reb babe enre Rreuben vermehrt, verfeinert, werebelt, mas fann ich noch mehr thun? Noch Gines und bas Bichtigfte von Allem. Lernet bie leichte Runft, enre Glucieligleit ine Unendliche ju vermebten. Erftredet euer Boblwollen auf die gange Ratur: liebet affes, mas bas Dafepn mit euch theilet! Liebet einen jeden, in welchem ihr die ehrwurdigen Rennzeichen ber Menichheit erblidet. follten es auch mur ibre Ruinen fevn. Wervielfachet ener Wefen. indem ihr euch gewohnt, in jedem Menichen bas . Bilb enrer eigenen Ratur, und in jedem auten Menfden euer eigenes Gelbft zu lieben. Somedet. fo oft ibr tonnt, bas reine gottliche Bergnugen, Unbre gludlider zu maden!

Betrachten Sie die Mitthellung dieser Moral als eine Parenthese, welche wol einen Rommentar zu jener Stelle über die Liebe, die Ihnen so wohl gestel, abgeben tonnte; wir muffen zu unserm jestigen hanptzweck einlenken. Dies thue ich, indem ich zwei meiner sibplinischen Blatter Ihnen auf einmet vorlege.

### XXIX. XXX.

## (Rupfer ju Banb 17 # 163

Sie werden sich vielleicht darüber wundern, wie bieser Korbmacher, seine hubsche Frau, und ein faunischer Kerl dahinten auf dem einen Blatte, und der Greis, welcher freundlich einem arbeitsamen Kusben nachsieht, zusammen passen sollen; die Sache hingt aber ganz natürlich zusammen, und zwar auch mit allem Vorberaebenden.

Bor alten Beiten lebte ein Schach. Ramens Ge bal, und an beffen hofe mar burd einen feltnen Bufall ein Philosoph, ber bieb Danifdmenbe, und Diefer mußte, wie in Saufend Giner Racht, bem Schach Mabreben ergablen, murbe, weil ber Schach immer fo gut barauf folief, erfter Minifter, nade male mit dreihundert prageln auf bie guffohlen bebroht und ins Gefängniß gefeht, tam aber doch gludlicher bavon ale er felbft erwartet und feine Beinde gewünscht hatten, fant in Rafchmir auch irgendwo noch Rinder der Ratur, ließ fich unter biefen nieber, verheirathete fich, und lebte bier in biefem unbefanne ten Binfel ber Belt gludlich unter Gludlichen. Bon feinem Rachbar Raffim, bem Rothmacher, Leunts er felbft Rorbe machen, benn mit der Philosophie allein war nun einmal bier niche auszufommen. Mues

wurde auch gludlichen Beftand gehabt haben, maren nicht ber alte Kalender Alhafi, einige Faflin und eine Bajabere bazwifden angefommen.

Der- alte fannenbafte Rerl babinten, ber fo bolle nifch in fic bineinlacht, ift ber Ralender Albaff, und man fiebt es bem Bogel an feinen Redern an, an welcher Gorte er gebort; welches Lieb er aber fingt, bas muß man bei Bieland lefen. Geine Begierben batten fich auf Beineb. Raffims Beib gerichtet, und ba meber in feinem Bergen noch in feinen Grundfas sen etwas mar. bas ibn verbinderte Boles an thun. menn ibn beffen geluftete: fo batten fich feine Begierden mit feiner Alugheit bergthen, wie er es ans anfangen batte, mit moglichfter Sieberbeit und Reit. erfparung ju feinem 3mede ju tommen. Das Defultat biefer Betrachtung mar, er mußte etwas amifeben bem giten Raffim und feiner Krau anzuzetteln fichen, bas bie lettere nothigen murbe, fich um feine Grennbicaft und Silfe au bewerben, ohne bag es Raffim abel finben tonnte. Den Umftanben nach fonnte bies Etwas nichts anbere fevn ale Giferfucht. bie er nuch wol um fo eber ju erregen boffte. ba Reineb um ein ziemliches junger war als Raffim, was. aber bieber ibr gutes Berhaltnif nie geftort batte. Rest eben bat ber Ralender bie erfte Sand an fein Mett gelegt! er bat bem alten Raffim erft bie Bemettang gemacht, eine bubiche Krau bore boch immer-gern, wenns ibr ein anderer ale ihr Mann fone,

das fie babit fev, und es faube ta nichts, wenn fie mit einem andern ein wenig freundlich thur: dann blos bingeworfen, es fonne auch in aller Unfchulb gefdeben, und es fer nichts Arges babei zu benten, wenn fich eine Kran von einem jungen bubiden Rett wie Karut über einen Baun belfen laffe, und menn ibr auch diefer, weil man eine folde Gelegenbeit nicht immer habe, won ungefähr einen Sag gegeben batte , - bag er aber gar nichts weiter fagen wolle, wenn Raffim nicht rubig fep, und bag er ibn bitten muffe, gegen Beineb von ber ginfeltigen Siftotie nichts merten ju laffen. - Der alte Raffim war noch nicht gang einig mit fich felbft, mas er von bet Sade benten, ober wie er fich gegen Beineb benehmen follte, die fie mit einem Rorbe voll Bobnen auf bem Roof in die Satte trat. Es daucte ibm, daß er fie lange nicht fo foon gefeben babe: und es fube ibm eisfalt ben Ruden binab, indem er bies bachte. Die Bewegung und die Sonnenbise machten die Derfoonerung febr naturlich. Gie fing fogleto felbft an bie gange Geldichte au erzeblen, Die ein einziger Eleiner Umftand zu einer gang andern machte: wer aber Beineb erzählen borte und fie fab, bem tounte nicht ber fleinfte 3meifel gegen fie bleiben. Ber mat gludlider als Raffim, ba et jest bie foone Beineb in feine Arme brudte, aber nichts fegen fonnte!

So war nun swar biefer Werfuch bes alten Raslenders nicht ju feinem Bertheit ansgefallens befte

folimmer aber maren bie Kolgen bavon, bag ber Ralender bemettte, Danifdmenb vereitle ibm gefiffent= lich alle weiteren Berfuche. Ranm batte er Succurs an einem jungeren Ralenber und einer reizenben Tans gerin erbalten. mit welcher eine Sittenreform bien begann, als Albafi Plane fomiebete, welche, fo wie fle gur Ausführung tamen, Danifdmenben vertrieben. und bem bieberigen rubigen Glud ber einfachen Bee wohner biefer Thaler ein Ende machten. Diefe Gefoichte ift in biefer Sinfict ein Sritenftud au ber bes Abulfaueris, und ftellt auch einen von den buns bert Bufallen bar, burd welche ber Menich aus bem Stande ber Natur beraus getrieben wird. marb jest bier auf Berfeinerung angelegt, beren Folgen fic nach wenigen Sabren icon zeigten. Die Balfte biefes tleinen Bolfes marb auf einen folden Grad von Durftigleit berabgebracht, das ibm nichts anbers übrig blieb, als fic benjenigen, welche nach - und nach ihr Bermogen an fich gezogen batten, und nun die Reichen biegen, zu einer Art von Stlaven. ju verbingen, um burd übermäßige Arbeit farglich ju verdienen, mas ihnen vordem ein maßiger Rleif viel reichlicher verschafft batte. Der Unblid bes up: pigen und ichwelgerifden Boblitandes ber Reichen. machte bie Ungludlichen, bie noch vor furgem ibres Gleichen gewesen maren, um fo viel elender, ba bie Gewinnsucht biefer Gefühllofen ihre Durftigfeit felbit an einem Swangsmittel, ihnen einen immer geringern Lohn ihrer Arbeit adzubringen, zu machen wußte, und ihnen also alle Möglichteit abschuitt, sich jemals aus ihrem Elend heraus zu arbeiten. Und so wurde denn das in seiner Unwissenheit einst so glückliche Jemal in wenig Jahren ein unsellger Schauplat aller Laster, die der Luxus unter einem Volke ausbrütet, das sich ehemals für reich hielt, weil es sich nie arm gefühlt hatte; und bösartige, menschenseindliche Leidenschaften, die Kinder einer ungerechten und graufamen Ungleichheit, verwirrten und zerrütteten eben diese nicht mehr friedsamen Chäler, worin vordem ein allgemeiner Brudersinn aus mehr als fünftausend Kamilien nur eine einzige gemacht batte.

Sind nun solche Uebel vermeiblich oder nicht? Unser Wersasser ließ den weisen Psammis sagen: "Der Mensch ist das Meistersind der Natur; aber sie hat es in unserer Gewalt gelassen, es zu vollenden oder zu verderben." Bollendet wird es nur in der Gesellschaft; ist aber dies zahlreich angewachen, so zeigt sich der Staat als Bedingung der menschlichen Ausbildung. Der Philosoph Danischmend wußte dies sehr wohl, aber wußte anch eben so wohl, daß zu der rechten menschlichen Ausbildung auch der rechte Staat erforderlich sep. Deshalb mar er der größte Keind aller Gultauschaft und aller Bouesenschaft. "Der Erste, sagt er, der den verruchten Gedanken hatte, lieber ein Herr unter Staven, alls ein Mensch unter Menschen zu seph, zerstörte

nicht-nur auf einmal bas Bett bet Ratut. fondern flief and fo fowere Riegel por ben Rerter. in ben er fie fverrte, bag ibr alle Moglichfeit fic los zu machen und ihren bestimmten Lauf fortaufeben benommen mar. Das balf ihr nnn jenes angeborne medanifde Streben jum Kortidreiten und Emporiteigen. bas die menschliche Gattung fo mefentlich von allen thierifden unterfdeidet? Gin Stlave, eben barum weil er nicht emporfteigen barf, bort enblich auf Menfc ju fepn, und wird jum bloken Ebier erniedrigt. Emport fic and zuweilen bie Bernnnft in ibm. fo balt ber Gultan Stod und Beigel. Strid. - Schwert und Pfabl bereit, ibn bafur gu beftrafen. Denn wo ein Gultan ben Meifter fpielt, ift Denten ein Berbrechen. Aber die Evrannen baben icon bafur geforgt, bag bie unnaturlichten Berbreden unter ihrer Berricaft meniger felten find als bies. - Die unbillig ift es baber, ben Menfchen, unter folden Umftanben, ben Mangelan Bernunfit' vorzuruden. Collt' es mit bem Mangel an Endend nicht gleiche Bewandtnig baben? Bas bat bie Lugend mit Gultanen und Stlaven zu thun? Renne mir, außer ber Gebulb. - bie in gemiffen Rallen teine Lugend ift - eine einzige, die in den Augen eines Gultans nicht Berbrechen mare, eine einzige, bie er bulden fonnte, ohne feine Gulfanschaft in Gefabt ju fegen! Aber er fann von biefer Seite rubis fenn. Stlaven find teiner Lugond fabig. Tugend ift

Muth immer nach ben emigen Gefeten ber Bernunft in handeln, und Stlaven haben wester-Muth noch Vernunft. — Die Sultanen, die Sultanen! Sott verzeihe ihnen alles Unrecht, das sie der Menscheit angethan haben. Ich tanns nicht! Indessen find sie weder die einzigen noch die thätigien Urheber der Uebel, die uns zu Boden druden."

Gie feben, der Whilosoph Danischmend fonnte siemlich warm werben, und es begreift fich nun mol, wie man auf ben Ginfall tommen tonnte, einen folden Ropf, wenn auch nicht gang abzunehmen, boch burd bie Ruffohlen ju befehren. Dus ift Raifon! Barum ließ er fic auch einfallen . bem Schach Gebal Mabroen zu erzählen, welche gang offenbar gegen Die Gultanicaft und Bongenicaft gerichtet waren? Bum Giad waren bie Bongen bei Schach Gebal felbit nicht aum besten angeschrieben, und er, obgleich ein Gultan', ein gang leiblider Schlag von Menfchen; fonft mochte Dunischment feinen Krevel. Philosophie in Mabren einzuschwarzen, noch weit theurer begablt baben. Er ergablte namlich bem Coad bie Beidicte ber Ronige von Scheidian, um ibm gleich: fam wie in einem Spiegel ju zeigen, wie es um die Gultunidaft nub Bongenicaft ftebe, und wie es in einem: guten Staate vernunftiger und rechtmäßiger Beifa eigentlich fteben follte: Danifdmenb: Bieland nennt biefe Gefdicte felbft einen gol. benen Sviegel, und gewiß mit Recht, benn biefe

Beldidte ift eine Quintelleng, bie ein philosophistet Beift aus ber allnemeinen Staatengeschichte gelautert jat, und Goldes werth fur ben, bet fie auxumenben jerfteht. Es ift Jein: Bunft unberührt gebließen. bee ur Gefebgebnes. Staatsverfaffung und Reglernage unft non Michtigleit ift, feine Benebenbeit. tein Buftand, bie unter folden ober folden Umftanben. intreten miffen, aber eben barum ifte unmbalich bier m bas Detail von allem biefem einzugeben. Goibe's ilrebeib beraber ift: " Mud Dicfen Berfen ritt ein welthurgerlicher Ginn betvor, und ba fie in iner Reit gefdrieben find, wo bie Dacht ber Alleinjerrichaft noch nicht erschuttert war, fo ift fein Samtjeschaft. ben Dachthabern ibre Bflichten bringend pranftellen, nub fie auf bas Gluch bingumeifen, bas ie in bem Blid ber Ihrigen finben follten: "

Wieland schrieb diesen golbenen Spiegel zu Enurt, also ebe er noch Prinzenerzieher zu Weimar vurde. In's nun Anfall, daß der Prinzenerzieher uf diesem zwiten Blatto Achnlickleit mit ihm hat, o ist der Aufall diesmall verkändig gewosen, dann er Erziehen und den Zögling verdienen auf diesem: Blatte zu stehen, welches eine Gene ans der Gerhichte von Scheschiam darstellt; den Erziehen heist! Ichen zieh, der Prinz Lifan.

"Abw ben Natur felbft auf ihrem Schonfer erzeen, fern von bem auftedenben Dunftreis ber green Welt, im einen Art von Wilduit, zu einer tiel-

nen Gefeflicaft von unverdotbenen, ebeitfamen und mabigen Menfchen verbaunt, obne einen Schatten son Bermuthung, baf er mehr fen als ber gerinefte unter ihnen, brachte Sifan bie erften breifig Sabre feines Lebens in einem Stanbe su, weein fein Bers, sbue es au wiffen, ju jeber tonigliden Eugend gebilbet murbe. Diefes fonberbare Glad, ohne welches er fowerlich ber Stifter ber allgemeinen Glucfeligfeit feiner Ragion geworben mare, batte Tifan ber Graufamteit Jofanbigre, ber balb nach feiner Ebroubesteigung, wo Tifan noch Rind war, aus bem Wege geraumt batte, und bem andern eben fo gludiden als ungewöhnlichen Bufalle ju benten, bag feine erfte Jugend diefem tugendhaften Danne, feinem Rettet, anvertrant mar. - - Rifen fich, wenn et binter feinen Seerben berging, wenig bavon traumen, daß ibn die Geburt bestimmt babe, fatt bes Schaferftabes einen Scepter zu fubren, und bas furfilice Blut, bas in feinen Abern floß, fagte ibm nichts von legend einem angebornen Borgune. Dft wenn Dichengis ben jungen Pringen, in feinem Rittel von grobet Leinwand, mit beschwißter Stirn, von ber Gelbarbeit surud tommen fat, lacte er bei fich felbft über bie Unverschämtheit iener Schmeichler, welche bie Großen der Welt bereden wollen, als ob fogar in ibrem Blute, ich weiß nicht mas für eine gebeime Bauberfraft malle, die ihrer gangen Perfon und allen been Erieben und Sandlungen eine gewiffe Sobeit

ltthelle, welche fie von geweinen Menkhen unterjeide und diese lettern zu einer unfreiwilligen Ehr
rcht zwinge. Wer dachte, daß dieser junge Baner n Königssohn ware, sagte er zu fich selbst. Er ist ohl gebildet; seine Augen find voll Feuer; seine ige bezeichnen eine gefühlvolle und wirtsame Seele; er bei dem allen ersennt niemand etwas anders ihm als einen Bauersohn, und er selbst ist vollmmen überzeugt, daß hosum, unser Nachbar, ein igleich besserer Mensch ist als er.

Hiebei kann ich Ihnen etwas nicht verschweigen, as zu Schach Gebals Ehre gereicht. "Diese Berachtung, sagte er, schmelcheit den Fürstenschnen cht, und ich gestehe, daß ich sie nie gemacht habe; en nun, da sie gemacht ist, daucht mir, sie hat echt. Die Poeten und Romanschreiber, die uns sche Dinge weiß machen wollen, verdienten etliche uhend Streiche auf die Kusschlen dafür; benn ich ette, sie glauben selbst kein Wort davon."

Von feibst wersteht sich, Dichengis werde seine Exchung so eingerichtet haben, das Tisan dereinst cht als ein bloger wacerer Bauer den Throu beziege. Allerdings bot er alles auf, ihn zu-einem uten Fürsten zu bilden. "lieberzeugt, das üte des herzens dung Beisheit eben so enig Tugend, als Bissenschaft ohne Tueud Weisheit ist, bemühre er sich, zu eben r Beit, da er sein Geschl für das Schone und

Ginte und iebe fompatbetifche und menfchenfrenubliche Reigung zu nabren und in Fertigfeit zu verwandeln fucte, feinen Berftand von ben eingeschränften Bes geiffen, die fich von den Begenftanben, bie ibn umaaben, in feiner Geele abbructen, ftafenweise au ben erhabnen Ideen der burgerlichen Gefell= fort, bes menichlichen Gefchlechts, bet Ratur, bes Gangen, und feines gebeimnigpollen aber anbetnnasmurbigen Urbebens au erheben. Alle fittliche Bolltommenbeit eines Menfchen, gut welchem befondern Beruf er im: mer geboren fenn meg. bangt bavon ab. bag biefe Ibeen in feinem Berftande, und die Gelinnungen, welche fich aus ibnen bilden, in feinem Bergen bie Berifchaft fiebren. Aber für feinen Menfchen ift bies unentbebrlicher als fur benjenigen, ber baju berufen ift. fittliche Ordnung in irgend feinem befoubern Cheile ber allgemeinen menfcblichen Gefellichaft au unterhalten. - - Bebe bem Bolte, beffen Beberricher nicht lieber ber Befte unter ben Den: fcen als ber Machtigfte unter ben Ronigen fenn mochte! Diefe Begriffe find feine Grillen einfieblerischer Beltbe. fcaner. Ungludlich genug fur bas menfoliche Befolecht, wenn fie bon ben Großen und Dachtigen dafür gehalten werben! Aber bie Ratur ber Dinge bangt nicht, wie bas Glud ober Unglitet ber Menfchbeit, von ben Begriffen ber Großen ab. Gie tone

en nicht vetbinbern, bas bie Strafen ber Das ur nicht unfehlbar auf bie Berachtung eines ieben befetes ber Natur fofgen : und wenn bie bisberiat iestalt bes Erbsobens noch Jahrtaufende banern folite. wird bie Gefchichte allen tinftigen Alter fich mit er Beidichte aller versangenen verginigen. bir She ige an belehren: bag jeder Reitpunft, morin jene ofen Grundbegriffe mit Duntet bebeitt gewofen. ne mobithatigen Grundgefene nicht fur bas. mas : find, für bas unverletliche Befes bes abe igs ber Ronige, querfaunt worben find, ete eitpuntt bee bffentlichen Clenbe, ber fittlichen Bepirbnif, ber Unterbrudung und ber allgemeinen Betirrung, eine ungludliche Beit für bie Molter nd eine gefährliche für die Ronige gewen ift."

Ich schweige von den Seundfasen, welche Dissens bem jungen Eifan einstößte, und von dem gamlan, den er verfolgte, nun den Prinzen zu dem zu
lden, der er sepn mußte, unn im geltenden Augenick gle der Retter seines Vatorlandes auftreten zu
nnen. Wenn dein Sisan, sagte Schach Gebal; auch
n Traum ware, so wollen wir werigkens seben, ob
sich vielleicht der Rübe verlohnet, ihn wahr zu
achen!" Gewiß verlohnt es sich der Mühe, Lisans
egierungsgeschichte mit Ernst zu derrächten, und zu
wägen, was sie über Staatsverfassung, und alle

babin einichlagenben Bunfte Bobiburchbachfes in fogen Beranlaffung gab; nicht zu vergeffen ber Berbefferung ber Religion, "wodurd Lifan eine friedfame Gintracht gwifden Meligion und Staat, amifchen ben Oflichten ber erftern unb bem In: tereffe bes anbern, swiften Glauben, Ber: minnft und Sitten berftellte." Bu überfeben ift dabei aber auch burchans nicht, wie in bem Guten, meldes Tifan Wollte, von ibm icon ber Reim an fünftigem Bofen lag, welches pur bann vielleicht murbe verhutet worden, fenn, wenn alle feine Rachfolger Lifane gemefen maren. Det Eine abet grichbufte ben Staet Burd feine Liebe an bem Ariege. ber Inbre burd feine Liebe ju ben Runften, und ba die Lifanische Rouflitution nicht nur ihnen, sondern auch ben getreuen Standen beschwerlich mar, fo fcob man fie allmablic auf Die Seite, Die Regiernna fiel unpermertt in bie Rante bes Dherbongen, und bie Fortidreitenbe Auftur muste fich jur Rube feben. Shath Gehal meinte ba aber and felbft: "Richt, baf ich etwas gegen die Ruftut batte: im Begentheil! - Rur mit beiner fortioreitenden Rultut, die fo lange fortidreitet, bis fic bie Lente gar nicht mebr peaieren laffen wollen, mit der wurde ich mich fomerlich recht vertragen tonnen. 3ch liebe Orbnung und Anbe in meinem Lanbe ; bas Gi fall nicht fluger fevn wollen ale bie Sunne. Das ift meine Deimung, von iben, Sacher Continue ont bie bei bei gent

Bald darauf wurde Daulschmend mit den brekundert — auf die Fußsoblen bedrobt, und damit rreichten seine Ministerschaft und Erzählung ihr inde.

#### XXXI. XXXII.

(Aupfer gu Band ig n. so.)

Db fich jemand aber etwas mehr draert, ober erirnt; ober lacht, bas banat gum großen Theil von inem Temperament ab. Mielands Temperament gr ein reigbares, aber nicht fewerblutiges, und t bebielt beshalb, wenn ibn nicht feine Reigbarteit berrafchte, meift auch ba noch aute Laune, mo ein nbrer vielleicht batte verzweifeln mogen. Daf es mit Iem Gaten nur bocht langfam pormarte gebe, bavon atte ibn die Beltgeschichte überzenat, und er batte h baber gur Eugend ber Gebuld mit ben Menichen. n benen bies nun boch liegt, gewohnt, tonnte aber ine Gebulb boch auch nicht bis gur Untugend treien, weil en bas Gute wollte und minichte, und es ir Offict bielt, bie Beforberung beffelben auf jebe Beife gu verfuchen und barin nicht mube gu weren. Gebte nicht fo, fo geht's vielleicht andere. ries alles machte, bag er an bem burch ernftes Rache enten ertaunten Onten bie Menfchen mit beiterer quie-gleichfam ju neden fucte, und er verfucte

es benn auch fur biefe Ralle mit feinen Sogertiffchen Portraits. Er hatte recht gut gewußt, mas er mit feiner tronifden Ginfastung um ben golbenen Spies gel gewollt batte, aber wenigstens feiner pon benen. die barüber öffentlich rebeten, batte etwas bavon gemerit. Darum gedachte er es nun um vieles bent: lider au geben, und malte - bie Abberiten. womit es ibm wenigstens in Giner Sinfict gans aut gelang, benn aus allen bamaligen gehn Rreifen bes tentiden Reiches liefen Beidwerben, ein, bas Biefand boshafter Beife - fie gemalt babe. Bemer: fen wollte man vielleicht nicht, baf er fich auch bier - felbst mit gemalt babe, wämlich ju dem Bhilosophen Demofrit, "ber in der Laune mar, fich mit fele nen Abberiten undiden Abderiten mit fich Ruris weile zu machen. Bu weife, ihnen irgend eine von fbren Magional = ober Andividual = Unarten abel an nehmen, tonnt' er es febr wohl leiber, bag fie ibn far einen übertlugen Dann anfaben, ber feinen Abberitifchen Mintterwis auf friner famen Manberfcaft verdunftet batte, und nun ju nichts gut mare, als ihnen mit feinen Ginfallen und Grillen ermas an laden ju geben. "

"Ich dachte, hatte Demolrit einst gesagt, ese wir Kosmogonien und Rosmologien traumsten, sesten wir und hin, und bevbachteten, zum Beispiel, den Urfprung einer Spinnewebe, und dies so lange, bis wir so wiel davon betaus ge-

bracht batten, als funf Denfchenfinne. mit Berftand angeftengt, baran entbeden fonnen. Ihr werbet an thun finden, bas fonnt ihr mir auf mein Boet glauben. Aber bafur werdet ibr auch erfabren. bag end biele einzige Spinnemebe mehr Aufichtus aber bas große Goftem ber Rat tur, und murbigere Begriffe von feinem Urheber geben wird, als alle die feinen Beltite fteme . bie ibr amifchen Bachen und Schlaf aus euerm eignen Gebien berausgesvonnen babt." - De mofrit meinte bies im gangen Ernft; aber bie Obibforben von Abdera glaubten. daß er ihrer fpotten wolle. Er verfteht nichts von Pneumatit, fagte ber eine. Bon der Phofit noch weniger, fagte ber andre. Er ift ein 3meifler - er glaubt feine Grundtriebe - feinen Beltgeiftfeinen Demiurg - feinen Gottl - fagte ber britte, vierte, funfte, fechfte und febente. Man follte folde Leute gar nicht im ge= meinen Befen bulben, fagte ber Driefter Strobvins.

Eben biefet zog nach einiger Zeit ein schweres tingewitter über Demokrits Kopfe zusammen. In Abbera waren die Fros de beilig, well-sie der Lastona gewidmet waren, und sich an einem Frosche verzeifen, war so viel als sich an der Latona selbst verzeifen. Demokrit hatte nun nicht blos geaußert, es wurde doch bester seyn die Frosche zu ellen, als

fich von ben Rrolden aufreden ju laffen. fonbern batte fogar beimlich einen geraliebert. Safrilegium! - Demofrit erfube noch geitig genug, mas gegen ibn vor mar. "Lag ben fetteften innaen Dfau im Subnerhofe murgen und an ben Brate wieß fteden, fagte er ju feiner Sansbalterin, und benadrichtige mich wenn er gar ift." Des-namlichen Abends, als fich Strobvius ju Tifche febte, marb ber gebratene Dfau in einer filbernen Schiffel. als ein Befchent Demofrite, aufgetragen. Als man ibn afnete, fiebe, ba war er mit bunbert goldnen Daris fen gefüllt. - Das Mittel mirfte unverzuglich. was es mirten follte. Der Dberpriefter ließ fic ben Dfan trefflich ichmeden, trant griedischen Wein batu, ftrid Die bundert Barifen in feinen Bentel, und bantte ber Latona für bie Genugthunna, bie fie ibren Arb fchen verfchafft batte. Bir baben alle unfre Rebler, fagte er bes folgenden Tages. Demofrit ift zwar ein Philosoph; aber ich finde boch. daß er es is übel nicht meint ale ibn feine Feinde befdulbigen. Die Belt ift ichlimm: man bat wunderliche Dinge von ibm craabit: aber ich bente gern bas Befte von jes bermann. 3ch boffe, fein Berg ift beffer als fein Ropf! Es foll gar nicht richtig in bem lettern fenn, und ich glaub' es felbft. Ginem Menfchen in folden Umftane ben muß man viel gu gut halten. 3ch bin gewiß, bag er ber feinfte Dann in gang Abberg mare, wenn ibm bie Philosophie den Berftand nicht verborben batte.

War dies nun ein Prodoen von der Abberitischen Bonzenschaft, so zeigt ihnen das zweite Blatt eins on ber Abberitischen Instinctege und Politik.

Gin Babnarat batte; um auf einen Martt gu eifen, von einem Efeltreiber einen Gfel gemiethet Intermeas wird Salt gemacht, und ber Sabnarit, ier fic bei bricender Sige vergeblich nach Schatten imfiebt, fest fic in den Schatten des Efels. Date iber entftebt Streit amifchen bem Bafnarat und Efel. reiber, benn biefer will fur ben Schatten befonbers exablt febn, indem er jenem zwar den Efel vermiebet babe. aber nicht bes Efele Schatten. mogegen jer Bahnarat behauptet, wer ben Gfel gemiethet babe. rem tomme eo ipso and beffen Schatten ju. Die Sade tommt vor ben Richter, wird von Boche ju Boche verwidelter, geht durch alle Inftangen, wird Staatsangelegenheit, gersvaltet ben Staat in Date eien, die fich gegenseitig mit Spottnamen belegen ind fic einander um fo mutbender verfolgen, meil namilden, wiewohl aus gang andern Grunden, Stro wlus an bie Gripe ber einen, und ber Ermilefter Agathorfus am Jasonstempel sich an die Spise ber indern Bartei gestellt baben. Alles ift am Rage ber ehr verfvateten Enticheidung in- ber größten Bemes jung. An eben biefem Tage mar ben Bartern bes Efele, den bie Republit bis babin verpflegt batte, ind der bavon nicht fetter geworden mar, eingefallen. ben Efel gleichfam wie ju feinem Strentage gu pusgen. Wohl gestriegelt, mit Blumenkranzen und Bawbern geschmuckt brachten sie ibn eben, unter ber Begleitung und dem Nachjauchzen ungabliger Gassenjumgen, in großem Pomp auf den Wartt gesährt, als Richter und Wolf über den staatsgesährlichen Handel in der peinlichsten Berlegenheit waren. — ha! rief einer aus dem Wolfe, da tommt der Esel selbst. — hepda! schrie ein Resselstier, ein eistiger Parteiganger, was ein braver Abderit ist, über den Esel ber! — In einem Augenblick stürzte sich die ganze Wenge über das arme Thier her, und in wenig Augenblichen war es in tausend Stücke geriffen. Hiemit endigte der Prozes, und die Rube stellte sich in der Republik wieder ber.

Ich überlasse Ihnen selbst die Entscheidung darabet, ob diese Celekgeschichte nicht in einem gewifsen Sinur eine mahre Weltbegebenheit zu nemenen sen, Daß es unter Abderiten aber nicht bei diesen beiden Streichen werde geblieben seyn, sagen Sie sich selbst. Won den Abderitischen Wissenschaften und Kunsten, der Alademie, Staatsversassung und Berwaltung ware gar Vieles zu sagen, wenn nicht ein Dauptpunkt uns dier gar zu nahe gelegt wäre. Dies ser betrifft die Frage: ob es denn keine Mittel gebe, um es dahin zu bringen, wohin es nach dem Verlangen der Vernunft mit dem menschlichen Seschiecht tommen soll?

## XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.

### (Aupfer gu Banb 36 - 59.)

Diese Frage führt uns auf eine ber letten hauptwerke Wielands, auf seine Briese des Artstipp und der Lais, die ohne Zweisel zu den worzuglichsten Semalden der griechischen Kultur gestoren, und die von Wieland in früheren Jahren rojektirte Geschichte der Sokratischen Schule erseisen, und Wielands eignes Seelengemalde vollenden elsen. Die aus diesem Werke dargestellten Scenen dinnen freilich keine Ahnung davon erwecken, wie eichhaltig dieses Werk überhaupt sen, und wie sehr s insbesondere diene, den Verkasser Vesselben voner Beschuldigung einer allzugemächlichen Gleichgiktige eit im Forschen nach Wahrheit loszusprechen.

Nehmen Sie diese Scene am Grabmabl hier aus, (Aupfer zu Band 39.)

16 Lysanias die liebenswürdige Kleone am Ascheneng ihres früh verlorenen Lieblings unvermuthet erlickt und des entzückends rührenden Anblicks genießt,
ie sie die beiben noch lebenden Kinder, welche nach
ir suchten, jedes mit Einem Arm umschlingend, an
iren Busen drücke, und wie schnell das sube Mutirgefühl für die Lebenden die kurz zuvor so bleis

den Lillenwangen mit warmem Binte ans bem aberwallenden Derzen durchftromte: nehmen Sie diese Scene aus Arifipps Familientreffe and; fo tonnen die andern leicht ben Gebanten erweden, als ob hier wieder blos von Liebe geredet werde. Diese hier

(Aupfer gu Band 37.)

ftellt uns blos eine Scene bes Bieberfebens zwischen Ariftipp und Lais bar, und erflart fich vollig von felbit; biese zweite

(Rupfer ju Banb 38.)

Wellt eine aur Berberrlichung ber iconen Lais bie: nende, für Pfochologen merfmurbige Begebenheit bar, wie ein junger Aspendier, ber aus Liebe au einen. Bilbfaule der Benus von Stopas, woan Lais bas Mobell gemelen, mabnfinnig geworden mar, -gebeilt mirb. Ein verftandiger Arat war auf ben Gedanten gerathen, bas einzige Mittel, wodurch ber ungliche liche Jungling vielleicht berguftellen ware, fen, mit ibm nad Rorinth ju reifen und bie fcone Lais felbft um Silfe anzufieben. Der Jungling hatte fich in fei-- nem Babuffun feft in ben Ropf gefest, feine Geliebte fer ibm von einem neibischen Bauberer geraubt und in ein Marmorbild verwandelt worden. Auf biefen Babn grunden ber Arat und Lais ben Dlan, baf eine machtige Bauberin, die den, mabnfinnigen Liebhaben in ibren Sout genommen, ibm felerlich verfprict. feine Geliebte and ber Gewalt bes Bauberers an befreien und ihm wieder zu geben. Dieses wird zur Nachtzeit in einem prächtig bekorirten und besonders zu diesem Iwed belenchteten Saal bewerkstelliget. Die Zaubernpmphe verschwindet, ein Borhang rauscht auf, der Jüngling erblickt seine Geliebte, bleibt erst wie versteinert stehen, sieht sich schüchtern um, tritt näher hinzu, stutt wieder; — zweiselhaft und nachsinnend betrachtet er das geliebte Bild, scheint es endlich auf einmal zu erkennen und stürzt freudetrunten mit ausgebreiteten Urmen auf dasselbe hin. — Der Dichter mußte es dem Künstlez überlassen, biepon den glücklichten Moment für die Kunst nach eigenem Urtheil zu wählen. Den beobachtenden Arzt hat er glücklich mit in seine Komposizion gezogen. — Die britte Scene

### (Anpfer gu Band 36.)

geigt uns Lais, blefen weiblichen Alcibiades, wie sie Aristipp selbst in der Schicherung jener Scene des Miedersehens neunt, in einem Gesprach mit Soltrates, der sie dur noch unter dem Ramen Anaxismandra kannte. Er hatte erst von ihren drei Grasien, d. i. ihrem liedlichen Lacheln, ihrer unnachenmisch zierlichen Leichtigkeit im Gang und affen Bewegungen und Stellungen, und — von ihrer holden Schaamrothe, dann von Schönhelt und Liebe gesprochen. "Ich sage Dir dies, hatte er geendet, weder im deine Eigenliebe zu tigeln, noch weil es mir tm

geringften fower gewelen mete, meine Bemerkung für mich au behalten, fonbern weil ich biefe Gelegenbeit nicht entschingen laffen mochte, obne bir bie bobe Bestimmung ju Gemitbe ju fubren. um beren willen die Gotter fo viel Goonbeit und Burbe mit fo viel Reis und Anmuth in Dir vereiniget baben. " Da legte fie ibre Sand mit einem taum mertlichen Drud auf die felnige, und fagte, indem fie ibm mit eruftem Laceln errotbend in die Augen fab! "Der Ort, wo wir find, und bie fintbare Gegenwart fo vieler Gotter und Bereen, Die une umgeben, bat bich medtig ergriffen, ehrwardiger Sofrates, bu fpricht wie ein Begeifterter und beinabe wie ein Bott. 36 bin nur eine fomache Sterbliche .. und bod ichmebt auch mir ein bobes Ibeal por. bas ich nielleicht nie erreichen werbe. Ich boffe biefes Morgene, in Deiner Gefellfcaft verlebt, nie au vergeffen."

Dies gibe nun allerdings Stoff an mancher Untersuchung, auch in Beziehung auf Wielands, Schilderung der Lais: ich will nun aber auf das Shehm der Liche nicht wieder zurucklommen, und thelle 3hnen daher aus Aristipp nur Eine Stelle mit, die unfern vorhin erwähnten Hauptpunkt betrifft, und die sich, wie Sie gleich sehen werden, an die Abberiten sehr schiedlich anschließt. Du weißt, so schreibt Aristipp, daß ich kein Frennd in unfruchtbaren Grübeleien bin; aber gewiß gehört is Streitsvage: "wie sich das was ist, zu dem was in foll, verhalte?" oder "ob und in wiesern an sagen könne, daß das was ist, anders sepn Ate?" nicht unter die Processe um des Esels Schatzu; es ist nichts weniger als gleichgiltig für den tilchen Menschen, wie sie entschieden wird. Ich bin weit entsernt, meine Weinung für entscheidend zu den, daß ich vielmehr überzeugt bin, dieses Prosem könne niemals rein ausgelöst werden. Indessen be ich nicht, warum ich Bedenken tragen sollte, dir e Antwort mitzutheilen, die ich mir felbst auf jeneragen gebe.

Daß im bloßen Seyn (dem ewigen Gegentheil s ewig unmöglichen Nichtsepus) alles Mögliche thalten sey, ist für mich etwas ausgemachtes, au h klares und keines Erweises bedürftiges. Das as ist, im unbeschrähktesten Sinne des Worts, ist so das Unendliche felbst, und nufaßt, nach unfer Workellungsart, alles was möglich ist, war, und in wird. Ich sage nach unserer Vorschlungsart; denne Unendlichen selbst ist weder Vergangenheit noch klunst, sondern ewige Gegenwart; und eben darum es uns unbegreislich. In dieser Nücksicht kann in also nicht sagen, daß was nicht ist, som sollte; nn alles was seyn soll, muß seyn können; und es was seyn soll, muß seyn können; und es was seyn kann, ist.

Abet wie bringe ich diese unlängbaten Grundsche in Aebereinstimmung mit der Stimme meiner Bernunft und meines Hetzens, die mir täglich sagen, es geschen Dinge in der Welt, die nicht geschen, es geschen Dinge in der Welt, die nicht gezen Brüder, hellenen nicht gegen Hellenen zu Felde ziehen, ihre Wohnste und Landgater wechselsweise ansrauben und verwästen, die eroberten Städte schwächerer Wölfer nicht dem Erdboden gleich machen, die Ueberwundenen nicht mit kaltem Blute morden, oder auf öffentlichem Markte als Stlaven verkausen, n. s. w. Wer erkühnt sich zu leugnen, daß dies alles nicht fepn sollte? Und gleichwohl ist es. — Leiber! Aber wie könnt' es anders sepn?

Das Bedürsnis unfre Gedanten an Borte zu heften, und die unvermeidliche Unschiedlichteit, mit blesen Worten allgemeine Begriffe bezeichnen zu müssen, deren Allgemeinheit ihren Grund nicht in der Ratur der Dinge, sondern bloß in unstrer verworrenen und unvollständigen Ansicht derselben, und in den Trugschlüssen haben, die wir aus diesen täuschenden Anschauungen ziehen, — diese Quellen beinahe aller der Irrthümer, Halbwahrheiten und Misverständnisse, die so viel Unbeil unter den Menschen anrichten, — sind auch dier die Ursache eines Trugschlusses, an deffen Richtigteit gleichwohl die Meisten so wenig zweissen, daß ich Gefahr laufe des Verbrechens der bestelbigten Neuscheht angetlagt zu werden, wenn ich

iid erfahne ihn angufechten. Inbeffen, ber erfte Burf ift nun einmal geschehen, und ich werbe icon uf meine Gefahr fortipielen muffen.

Dag ber Tieger blutburftig, ber Mffe bamilo. e Otter giftig ift, daß ber Bolf-Lammer flieblt. nd ber Iltis die Cauben erwurgt um ibre Gier ausifchlurfen, wer wirnbert fich barüber? Es ift ibre latur, feat man, und wie laftig fie uns que bas ird merben, forbert boch niemand, bas fie anbers un follten als fie find. Diejenigen, welche behaupn, bag die Menfcen weifer und beffer fenn follten, . s fie find, nebmen als Thatface an. .. bag fie ermalen, im Gangen genommen, eine thorichte unb erfehrte Art von Chieren finb ;" Plato tragt fogat in Bedenten ju behaupten, es gebe fein Bolf in r Belt; beffen Berfaffung, Lebensmeife, Sitten ib Gewohnbeiten nicht durch und durch verdorben iren. - "Aber es Sallte und fonnte auders on, fagt man," - Allerdings fonnte und marbe anders fevn, wenn bie Menfchen vernunftige efen maren. - Die? find fie es etwa nicht? er tann baran zweifeln? - 3d! - Wenn fie es iren, fo murden fie andere, namlich gerabe bas pn, was vernünftige Befen, ihrer Ratur gufolge. in follen. Aber biefe febr ungleichartigen einzele n Erbenbewohner, bie ibr, weil fie auch zweibeinig b obne Redern find und den Ropf aufrecht tragen e bie eigentlichen Menfchen, mit biefen gu

vermengen und unter bem gemeinicheftlichen Ramen Denfd aufammen au werfen beliebt, find nun einmal größtentheile, (wie ihre gange Beife an fenn und in handeln augenideinlich barlegt) alles andere mes ihr wollt, nur feine vernünftige Befen. Das angerfte, was ich, ohne mich an ber Babrbeit an perfundigen, thun taun, ift, ibnen eine Art von wernunftabnlichem Inftinft zuzugefteben, mit etwas mebr Annftfabigfeit. Bilbfamfeit und Anlage jum Reden. als man an den übrigen Thieren wahrnimmt : Borguge, modurch fie einer zwar langfamen, aber boch fortidreitenden Bervolltommnung fabig find, beren Grengen fich fowerlich bestimmen laffen. Dies gibt einige Soffnung fur die Bufunft. -Binnen etlichen bundert Detonifden Boteln mogen fie. nech sehntaufenbmaliger Bieberholung ber namlichen Difforiffe und Albernbeiten. burch bie immer gleichen Polgen berfelben endlich gewißigt, einige Schritte parmarts gemacht baben, und wenn fie bereinft pollig mer Bernunft gereift find, julest fo verftandig und ant merben, als fie eurer Meinung nach bereits fenn follten: was bod unter allen Bedingungen ibret bermaligen Existen, und auf ber Stufe von Rultur, worauf fie fteben, feine Möglichfeit ift. 3br vergest namlid , bag von Allem , was wir und , unter einem abgezogenen unbestimmten Begriff, als moglio porftellen, teines eber in die mirtliche Belt eintres ten tann, bis die Urfachen und Bedingungen feiner

Moglichkeit in berfelben vollstanbig aufansmentreffen. Ihr vergeft, bag bas, was iest ift. aus bem, mas guver mar, bervorgeben mus, und baf Cabrtausendo nothia maren, bis an jenen Elegermenfchen, Bolf : und Luchsmenfchen, Pferbe :. Stiesmb Efelmeniden, u. f. w. welche, als bie mabren. ind urfprunglichen Antochtbonen, por undentile ben Reiten ben noch roben Erbboben inne batten. as Menfolide fo viel Urbergewicht über bie um jefchlachte Thierbeit befam, baf es einem Bermes. Sefrons, Oboroneus, Ornbens, den Aueten, Teldinen, Idifden Dattplen unb bred gleichen moglich mar, fie in einer Art von barerlider Gefellicaft ju vereinigen, fie an einige ordnung und Sittlichfeit zu gewöhnen, und in bem rften Anfangen ber Runfte, die bas Leben menfchlie ber machen, an unterrichten. Ber fic die Dabeehmen mag, ben unenblichen Sinderniffen unb) odwierigfeiten nachzudenten, welche bie Bernunft: och jest, ba bie sogenannten Menschen fich aus ihrem rsprünglichen Robfeit und Bermilberung fcon fo inae berausnearbeifet baben; in ihren: Babnbegriffe in und Leibenschaften, in ibrer Geiftesträgbeit, sinhlichfeit und thierifden Gelbftigfeit gu befampfen: at, ber wird fich nicht wundern, bag es mit ibrem dereblung fo langfam bergebt, und wird nicht icom in ber batten und berben grunen Krucht bie Beide tit und Gufigfeit der zeitigen verlangen ..

Man mobl , bore ich freen, wenn bies auch von ber größten Mebrbeit ber Meniden in Gine Daffe aufammengeworfen gelten tonnte. bleibt barum menie. ger mabr, bag Diefer und Sener, ober vielmehr baff teber Gingeine Menfc beffer fenn ton nte, folglich fenn follte, als er ift? - Die bunft, bier ift viel auseinander zu feten. Wenn ich 3. B. meinen Gtianen Rappabor aus bem gangen Bufammenbang seiner außern Umftanbe und aus fich folbft gleichfem herans bebe: fo fceint es allerdings, das er ver-Canbiger, befonnener, gefdieter, feifiger und bei Gelegenheit etwas núchterner febn tonnte: benn es th nicht in languen, bas ibm, wiemobl er eben fein bosartiger Menichenfobn ift, . bod sientlich viel fehlt. um für ein Mufter ber Gofratifden Copbrofone an gelten. Unftreitig läßt fich alfo nicht nur ein bel ferer Menfc benfen ale er; ich glaube foger au be-- areifen , wie er felbit , unter andern Umflanden , biafer beffete Denich fevn tonnte. Wenn ich aber überlege, daß er, ein geborner Rappadonier, unter unen bildeten Menfchen aufgefommen, fcbiecht erapgen. fibledt genabet, und nie ju etwas Befferm als fnecht tifder Arbeit angehalten worben ift u. f. w., fo finde ich mehr Urfache, mich wundern gu laffen, bag es nicht folechter, als bag er nicht beffer ift, und ich furbere nicht mehr Weisbeit und Engend von ibm. als ihm unter allen Bebingungen feiner Existen gue sumuthen ift. Collte, was ven meinem Sanpabogier

gilt, nicht aus dleichem Grunde von iebem gebilbeten und ungehildeten Athener. Ebebaner aber Rorintbet gelten? - Aber (fonntent bu mir einmenden) tous men nicht Ralle vor, wo bu beinen Gflaven ju einer Pflicht ermabneft, oder ibm eine Unart verweileft. ober ihn wol gar forperlich guichtigen laffeft 2 - Das lettere ift in meinem Saufe nicht ablid. Wenn einer meiner Stlaven fich auf einen wiederholten icharfen Werweis nicht beffert, wird er auf ben Martt geführt und - nicht fur aut - verlauft. - "Du nimmit also boch bie Befferung als etwas mogliches an?" - Borum nicht? Benn ich ibm einen mehrmals begangenen Kabler icharf verweife, fo gefchiebt es nicht bes begangenen wegen, benn ber ift unn einmal gemacht; aber ba ber Kall wiedertommen fann. warum follt' es nicht moglich feper, bag mein Rappas bor. indem er im Begriff ift blefelbe Gunde wieder an begeben, fich meines Wermeifes und ber angebangten Drobung erinnerte, und baburch gurudgehalten murde? Bo nicht, fo wirft vielleicht eine berbe Rudtigung, Die ibm fein funftiger- Berr geben last; aber ans beiben Kallen geht weiter nichts berper, als bag ein Denich. ber einer gemiffen Bete ficung bente nicht zu wiberfteben vermochte, es mit Bille eines fidrfern Beweggrundes ein ander Mal vielleicht vermogen wird. Belebrung, Warnung, Skotigung beziehen fic baber immer auf fünftige galle, und find, in fofern, els mogliche Berbelle

mungemittel, nicht au verfaumen. Denn bie Dio-Hidfeit burd geborige Mittel unter ben erforberlichen umftanden beffer merben zu tonnen, ift unfangber eine Gigenfchaft ber menfoliden Ratur, wiewol ber Tang nicht folgt, bag ebenberfelbe, ber in einer gemiffen anfern Lage und innern Stimmung etwas m thun ober au unterlaffen vermag, auch bei verander: en Umftanden Rraft genug haben werbe, baffelbe au thun ober nicht gu thun. - "Du redneft alfo nichts auf bie Rraft eines fest entschlognen Billens?" -3m Gegentheil, febr viel. Aber ein Bille. ber an allen Beiten jeber Berfuchung, jeber Leibenfchaft unb ieber Gemobubeit flegreich ju widerfteben vermag, fent eine große erhabne Ratur poraus, unb fann nicht bas Untheil gewöhnlicher Menichen fern. biefen an forbern, mas nach bem Beugnife ber Erfabrung nur in febr feltnen Rallen von ben außerorbentlichten Beroen ber Menichheit geleiftet morben ift, mare unbillig und vergeblich. mundern alle Arten von Belben, aber niemand ift schuldig ein Beld zu fevn, und bort er auf es zu fevn, menn ers einft mar, mas tonnen wir bain fagen, als baf ibn feine Rraft verlaffen babe? Er ift in bie - Maffe ber gemeinen Menfchen gurudgefunten. und perbient beswegen feine Berachtung, wiewohl er, als er ein helb mar, Bewundrung verbiente. - Du wirft mir einwenden, bie Rebe fev nicht von moralifchen beldenthaten, fondern von bem, mozu jeder

Men To verbunden ift, von ber Bildt gerecht und int au fenn; und ich - werbe wiederholen muffen, pas ich fcon gefagt: bie Bernunft forbert beibes, iber nur von vernunftigen Wefen. Der burgerliche Befetgeber icheint awar biefe Forberung ohne Unericbied au alle Glieber bes Staats au machen: aber m Grunde rechnet er wenig auf ihre Bernunft; et . verlangt nur Gehorfam. Unbefummert aus melber Owelle diefer Geborfam fließe, glaubt er genug jethan au baben, indem er feine Untergebenen burd Strafen von Uebertretung ber Befete abichredt: anbeffen lebrt ber allgemeine Angenschein wie wegig bies hinreicht, und Plato bat vollfommen Recht. penn er behanptet, bag bie Burger eines Staats von Rindheit an burch zwedinäßige Beranstaltungen gur Tugend erzogen, b. i. mechanisch an ibre Ausibuita gewöhnt werben muffen, und bag alle andere Mittel, wodurch man bem Gefete Rraft ju geben jermeint, unzulänglich ober unvermögend find. ange biefem Mangel nicht abgebolfen ift. Strafgefebe amar ein nothmenbiges lebel, aber mmer ein lebel, wornber ber Weife ben Ropf icuttelt und ber Krenud ber Menscheit trauert.

Aber wir haben es, bei der Begutwortung der Fragen über fenn und follen, nicht mit Burgern, fondern mit Menschen zu thun, aber nicht mit einer bialektischen, geschweige Platonischen 3dee ber Menscheit, sondern mit den samtlichen einzel-

men Wesen, welche unter bem allgemeinen Ramen Mensch begriffen werden. Non diesen zu fordern, sie sollten anders senn als sie sind, — ware die Vernunft nur dann berechtigt, wenn sie un billige Forderungen thun könnte. Aber die Vernunst will nichts als daß sie anders werden sollen, und auch dies erwartet sie nur von solchen innern und austern Veranstaltungen, wodurch die Verbesserung möglich wird: denn sie verlangt nicht (mit dem Sprüchwort zu reden), daß das Bocken im hose herumspringe bevor die Ziege geworfen hat.

## XXXVII.

Sottergefprache. (Ein Rupfer gu Banb 17 n. 40.)

Ganz allein von Erziehung ju Nernunft und Tugend also erwartet der Welt = und Geschichtetundige Philosoph die Neredlung des Menschongeschlechts, in freilich weit entsernter Zeit. Wiesehr er aber anch von den langsamen Fortschritten zur wahren Veredlung durch seine Beobachtung von wenigstens sechstausend Jahren sich überzeugt hat, so ist er doch weit entsernt, an der Möglichkeit derselergriffen werden. Miemand hat sie rechten Mittel dazu ergriffen werden. Niemand hat sie gewiß mehr bers beigewünscht, aber es auch weniger bei den bloßen Wünschen dafür bewenden lassen; auf alle Weise bat er dasur zu wirten gesucht, auch als er seine große Abeilnahme an der größten Weltbegehenbeit, die er erlebte, bethätigte. Wie richtig beurtheilte er da die Gegenwart, wie weisen Nath gab er für die Zukunft! — Horen Sie davon nur Etwas aus einem Gespräch zwischen Inpiter, dem hier der Kunstler mit Recht das ideale Haupt gegeben hat, welches die griechische Plastif für den Götterkönig erfand.

Jupiter. Liebe Frau, lag uns der großen Bahrheit nicht vergeffen: daß die Könige um der Wölfer, nicht die Kölfer um der Könige willen da find.

Juno, Das ift, mit beiner Erlaubniß, herr Gemahl, ein alter Weibspruch, der, wie die meisten weisen Spruche dieser Art, viel zu sagen scheint, und im Grunde sehr wenig sagt. Die Könige sind da, um die Wölker zu regieren, und die Wölker sollen sich von ihnen regieren lassen; — das ist die Sache, und so verstand es schon der alte homer, da erden tlugen unbseres jagen läst:

"Bielherricherei fangt nichts! nut Giner fen hert

Und damit fich niemand einbilbe, als ob ber Bepter von ber Willfur abhange, fest er weislich hinzu: daß es Impiter felbft fev, aus beffen hand bie Konige biefes Beichen der hochften Gewalt empfangen. Dies ift Wahrheit, und ich tenne teine größere!

Inpiter. 3d bin bir und bem alten Somer febe verbunden! Aber, wenn ich aufrichtig fprechen foll, was in ienen roben Beiten ber erften Jugend ber Belt in gemiffem Ginne fur Babrbeit gelten tonnte, ift es nicht mehr, fobald die Rede von einem Rolle ift, bas burd Erfahrung und Rultur endlich ben Buntt erreicht bat, wo es feiner Bernunft madtig und ftart genug geworben ift, bas Joch alter Bornrtheile und Bahnbegriffe abguschatteln. Bolter baben freilich ibre Rindbeit fo gut wie einzelne Menfcen; und fo lange fie fo unwiffend, fo fcwach, und fo unverftandig wie Rinder find, muffen fie auch wie Ainder behandelt, und burd blinden Geborfam gegen eine Autorität, die ibnen feine Medenschaft schulbig ift, regiert werden. Allein Bolfer bleiben fo wenig ale einzelne Menfcen immer Rinber. Es ift ein Merbrechen gegen bie Ratur, fie burd Gewalt ober Betrug, ober (wie gemobnlich) burd beibes. in einer ewigen Rinbbeit erhalten gu wollen: aber es ift Unfinn und Berbrechen jugleich, fie noch immer

ils Rimber in behandeln, wenn fie bereits ju Dannern gereift find.

Ju no. Ich gebe bir gern zu, Jupiter, baf ein hoher Grab von Rultur eine andere Art zu regieren erfordert, als biejenige, die einem noch gang roben Wolte, oder einem, das noch in den ersten Epochen seiner Bildung sieht, die angemessenste ist. Abet alle Weisen des Erdbodens werden es nie so weit bringen, daß zehn Millionen Menschen, die zusammen ein Wolt ausmachen, zwei Millionen Epaminondassenund Epiten.

Jupiter, Sugegeben! Mur, baf iebem Bolte, wenn es fo weit gefommen ift feine Rechte ju verfteben, und feine Arafte berechnen gu fonnen, - woju im Grunde ber gemeinfte Mens idenverfignd gureicht - unbenommen bleibe, felbit feiner politifden Birtbicaft gugufeben. fauno ibuttelt ben Ropf.) - Ich meine, daß es benienigen ans feinem Mittel, welchen es am meiften Ginficht und Rechtschaffenbeit gutraut, auftragen burfe, eine folde Einrichtung ju treffen, bag Die milfarliche Macht bes Ginzigen, und ber Benigen, die fich fele net Gunft und feines Bertrauens zu bemachtiden wiffen, verbindert merbe Bofes gu thun, die Rrafte - bes Staats zu verschwenben, bie Sitten gu verberben, Beiebeit, Tugend, und Die Freimutbigfeit, alles lant ju fagen, mas man får mabr balt, ju Berbrechen gu maden. furs --

June. D, ba baft bu volltommen Archt, Juspiter! Das follen die Könige nicht burfen! fie muffem burch Religion und Gefet eingeschtantt fepn, das versteht sich! Sie muffen wiffen, daß sie ihren Zepter blos von Jupiter empfangen haben—

Jupiter. Liebe Fran, berühre diese Saite wicht meht, wenn ich bitten dars! Ich weiß am besten was an der Sache ist; aber wenn es auch so ware, wie du sasst, so warde doch den Wöllern schlecht damit geholsen sevn, wenn die Konige niemand über sich batten als mich. Ich mußte sie alle Augenblicke mit Blis und Donner daran erinnern, oder sie wurden gerade so regieren, als ob kein Jupiter über ihnen ware, und went sie mit anch alle Morgen in eigener Person und mit den größten Feierlichkeite gange Helatom ben opferten.

Juno. Auch will ich ja nicht , bag bie Meligion' bas Gingige fevn foll, mas fie respettiren muffen -

Jupiter. (etwas hieig) Die schlechtesten Könige werden uns immer am meisten respektiren. Sie sind es eben, die den großen illyffischen Grundsab, daß die Könige ihren Zepter von mir haben, zu einem der ersten Glaubensartifel erhoben haben, und die blinde Unterwerfung auf ihn grunden, die man dem Bolle jur heiligken aller Valichten macht.

- Jund Ich fage fa, bas fle nach Geseben regieren fällen, deren Endimen bas gemeine Befte ift! Inpiter. Das genteim Befte! - Ein fabues. 2Bort! - Und wer foll ihnen biefe Gefebe geben?

Juno. D, bie bat ja Shemis icon langft auf bem gangen Erbboben publicirt! Wo ift ein Butt fo barbatift, bag ibm bie allgemeinen Gefobe ber Gerechtigteit und Billigfeit unbefonnt maren?

Jupiter. On stellst dich and gar zu unschnbig, Kind! — Und wenn nim die Kinige und ihre Wertzenge, oder nugekehrt, die hochgebietenden Idelinge und Diener, und ihre gehorsamen Werkzenge die Könige, der alten Themis und ihrer verwittert ten Gesehe ungeachtet, dennoch blos nach Willfar regieren, und — weil sie Macht dazu haben und von niemand zur Wede gestellt werden darfen — so viel Boses thun odet geschen lassen (was dem Wolk aleich viel ist) als ihnen beliebt? wie dann?

Juno. Das ift es eben, was wir verbinbern muffen, Jupiter! ober, woffir maren benn wir in ber Welt?

Jupiter. Wirf — Run ja, freilich, mein Schat, da haft bu Recht! Rur daß die Werninftisgen unter den Menfchen die Sache von einer anbern Seite ansehen. Wir Menfchen, deuten fie, find doch am Ende die einzigen, die unter dem bisherigen Weltregimente gelitten haben; wir tonnen und feibst belfen; also wollen wir und selbst belfen! Wer sich daranf verläft, daß andere für ihn thun werden, mas er selbst, thun tann, und woran nie

manben mehr gelegen ift als ihm, ber wirb immer folecht bedient werden.

Juno. Wie du fpricht! Benn bich bie Menichen ba unten fo reben borten -

Jupiter. Bir fprocen ja unter uns, meln Rind! Benn wir nicht flar feben follten! — Ins beffen batte ich auch nichts bagegen, wenn alle Menschen wuften, daß ich fur meine Person es immer mit bem balte, ber seine Schuldiafeit thut.

June. Bir tommen unvermertt ins Mara.

Ibfiren, lieber Jupiter -

Jupiter. Und die Moral, benteft bu, hat mit ber Politif nichts zu fchaffen ?

Juno. Das nun eben nicht: ich bente nur, die Politik habe ihre eigne Moral, und was für die Unterthanen Regel des Rechts ist, sep es nicht immer für die Monarchen-

Jupiter. Ich welß die Zeit wo ich auch fo bachte; es ist eine sehr gemachliche und angenehme Art zu beufen für Ronige: aber, die Zeiten andern sich, meine Liebe —

Juno. Wenn nur wir fest bleiben, fo bat

Jupiter. Hore, Juno! Du weißt, daß ich bas Borrecht habe, etwas weiter vorwarts zu sehen als ihr übrigen. Dein zuversichtlicher Son bringt mich bazu. dir mehr zu entbeden, als ich Anfangs Willens war. In no. ... Und was für ein Gebelinnis tann bas fepn, bag bu fo bedentlich bagu aussiehft?

Jupiter. "Benn, fagt bas Drafel ber Themis. nach einer langen Ummaljung von Jahrbunderten, ein Reich auf ber Erbe fepu wird, worin bie Eprannei ber Ronige, ber Uebermuth der Großen und bie Unterbrudung bes Bolls mit ber Rultur als. ler Rabigteiten ber Menscheit gleichen Schritt balten, und beibe endlich ihrem bochften Gipfel fo nabe fenn merben, bag in Ginem Augenblid aller Unterbrudten Angen fic offnen und alle Arme jur Rache uch aufbeben! bann wird bie unerhittliche aber ims mer gerechte Demefis, ibren bigmantnen Raum in ber einen, ibr baaricharf megenbes Das in ber andern Sand, auf ben Ehron bes Olompus berabiteis gen, bie Stolzen gu bemuthigen, die Unterbructen an erheben, und ein ftrenges Bergeltungerecht an iedem Krevler ju vollziehen, der die Rechte der Menichbeit mit gugen trat, und im Laumel feines Hebermuthes teine andern Befete tennen wollte, als bie ausschweifenden Forderungen feiner Leidenfchaf. ten und Launen. Bufrieden unter 3br ju regieren, wird bann Jupiter felbit nichts weiter als ber Bolle nieber ber Befehe fenn, welche fle ben Boltern bes Erbbodens geben wirb, eine goldnere Beit als bie Saturnifde wird fic dann über die ungablbaren Beichlecter befferer Meniden verbreiten, allgemeine Harmonie wird eine einzige Familie aus ihnen maden, und die Sterblichtelt-allein wird der finterfoled zwischen dem Glade der Benohner ber Erbe und des Olympus fepn."

Juno, lachend. Das klingt ja berrlich, Ind piter! — Und bu glaut ft an diefen lieblichen Dichtertraum, und bift entschoffen, wie es scheint, mit ben Sanden im Schoofe die Erfasiung beffelben gbzuwarten?

Jupiter, ernsthaft. Ich bin entschlossen, mich ber einzigen Macht zu unterwerfen, die über mir ist; und wenn' du guten Nath hören wolltest, so würdest du meinem Belspiele folgen, und rubig tommen lassen was doch tommen wird, wenn wir auch alle zusammen und so sehr vergessen könnten, es verbindern zu wollen.

Juno. D gewis werde ich tommen laffen, wad ich nicht verhindern tann! Aber warum beswegen unthätig bleiben? Warum und ber Macht, die wir nun einmal haben, einem alten Oratel zu Liebe, vor der Zeit begeben, und nicht lieber alle unsere Arafte ausbieten, dem Damon der Emporung, und der Buth zu regieren, die in die Boller gesahren sind, Einhalt zu thun? Ich beharre auf meinem alten homerischen Oratel! Wielherrscher rei taugt nichtst Die Wöller sollen die Botsteile der Freiheit unter einer vaterlichen Regierung genießen; pichts tann billiger senn: aber sie sollen kwuicht selbst regieren, nicht das unentschriche Boch

Der Berhaltniffe und Pflichten abwerfen, nuh eine Gleichheit einführen wollen, die nicht in der Ratur bes Menschen noch der Dinge ift, und die Betrogenen nur in einem Augenblide der Truntenheit gludelich machen kann, um sie beim Erwachen ihr wirklisches Elend besto schrecklicher fühlen zu lassen.

Jupiter. Sep unbesorgt, meine Beste! Resmesis und Themis werden alles, was jest noch zu viel oder zu wenig, zu rasch oder zu einseitig gethan wird, ins rechte Maß zu sesen wissen.

Juno. Noch bin ich nicht gesonnen, meinen Antheil zu ber Weltregierung einer andern abzutreten; ich fühle noch Muth in mir, meinem Amte felber vorzustehen; und wenn du es immer mit denen haltst die ihre Schuldigfeit thun, so verspreche ich mir deinen Beisall, Wenigstens habe ich bein Mort, daß du mir nicht entgegen arbeiten wollest?

Jupiter. Und ich schwöre bir beim binmantnen gaum ber Nemesis, bag ich es halten will, so lange bur weise genug bleibst, dir selbst einen Zaum anzus-legen. Ehne was du für gut hältst, aber nöthige mich nicht meine Schuldigkeit zu thun, meine Liebel

In einem andern Gefprach swifchen beiben fagt Impiter ju Juno: m Benn Du es wirflich gut mit

ben Ronigen meinft, fo lebre fie vor allen Dingen, ihre Freunde von ihren Reinden ju unterfcheiden. Sage ibnen, ein Ebron, ber auf einer haltbaren Berfaffung, auf Berechtigfeit und Butrauen bes Bolfes rube, tonne burd feine Erfdutterung von frems ben Meinungen und Beisvielen mantend gemacht merben. Sage ihnen: ein Regent icabe ber Moblfahrt. feines Staats, mit bem besten Willen fie ju beforbern, oftere mehr burd ju viel ale burd au menia thun: und je freieren Spielraum man ben einzelnen Rraften eines empor ftrebenben Boltes - laffe . befto unicablider fer fogar ber Difbraud bie: fer Freibeit. Sage ihnen: eine weise Regierung und ein guter Rurft babe von einem burch freien Bebrauch feiner Bernunft veredelten und gebilbeten Rolfe nichts zu beforgen; und wenn Du fannit Das me Juno, fo lebre fie and recht verfteben mas ich ibnen burd Dich fagen laffe, und Du wirft feben, daß die Ronige und bie Welt fich nicht ubel babet befinden werden.

Juno. Bas ich fehr bentlich febe, herr Gemabl, ift, bag bie Sachen nicht befto beffer geben, feitdem Du ein fo großer Moralift geworben bift.

Inpiter. — Bas tonnen mir von ben Sterblichen fordern, wenn Gottet felbft nicht weiser find? —

Laffen Sie mich unn bamit foliefen, baf ich Ihnen den Genius noch vorstelle, welchem Wieland Beitlebens huldigte- Dies war tein anderer als der Genius der

#### XXXVIII.

# Auffläxung,

Mur wer bas Licht nicht icheut, ber ift mit verbrubert! Dies fagt fein Oberon aus feiner Seele; er felbst aber ertlarte fic bierüber fo: "Das Licht bes Geiftes ift die Erfenntniß des Mabren und Falichen. bes Guten und Bofen. Soffentlich wird iebermann angeben, baß es obne biefe Erfenntniß eben fo unmöglich ift, bie Geschäfte bes Beiftes recht gu treiben, als es obne materielles Licht moglich ift, materielle Geschäfte recht zu thun. Die Aufflarung, b. i. fo viel Erkenntnif ale nothig ift, um bas Dabre und Ralice immer und überall untericeiden au. tonnen, muß fich uber alle Gegenstande obne Ausnahme ausbreiten wornber fie fich ausbreiten fann, b. i. über alles bem außern und innern Ange Gicht= bare. Aber es gibt Leute, die in ihrem Berte geftort werden, fobald Licht fommt; es gibt Leute, die ibr Werf unmöglich anders als im Rinftern, ober wenigftens in der Dammerung, treiben tonnen; - 3. B. wer uns

fomari fåt meif geben, ober mit falider Danie besablen, ober Beifter ericeinen laffen will : ober auch - mas an fic etwas febr Unicoulbiges ift - mer gerne Grillen fangt, Luftfoloffer baut, und Reifen ins Schlaraffenland ober in bie gludlichen Infeln macht: - ber fann bas naturlicher Beife bei bels Iem Connenfdein nicht fo gut bewertstelligen, als bei Racht, ober Mondicein, ober einem von ibm felbit smedmiffig peranftalteten Sellbuntel." - - - Alle Gegenstande unfret Ertenntnif find nun aber entwe ber gefdebene Dinge, ober Borftellungen Begriffe, Urtheile und Meinungen. Be-Ichebene Dinge merben aufgetlart. wenn man bis ant Refriedigung eines jeden unparteilichen Korichers unterfuct, ob und wie fie gefcheben find? Die Bor-Rellungen, Begriffe, Urtheile und Meinungen ber Menfchen merben aufgeflart, wenn das Babre vom Kaliden barin abgefonbert, bas Bermidelte entwittelt, bas Bufammengefette in feine einfacheren Befandtheile aufgelof't, bas Ginfache bis an feinem Urfprunge verfolgt, und überhaupt feiner Borkefinna ober Behauptung, bie jemals von Menfchen fur Bahrbeit ausgegeben morben ift, ein Reibrief gegen bie uneingeschränttefte Untersuchung gestattet wird. Es gibt fein auderes Mittel, die Maffe ber Irr= thumer und ichablicen Laufdungen, bie ben menfclicen Berftand verfinftert, ju vermindern, ale biefes, und es fann fein anderes geben. Die Rebe

fann also hier nicht von Siderheit oder Unstiderheit seyn. Niemand kann etwas dabei an bestrichten haben, wenn es heller in den Kopfen der Menschen wird, — als blejenigen, deren Interdeffe es ist, daß es duntet darin sey und bleibe; und auf die Sicherheit von diesen wird dach wol teine Rucksicht genommen werden sollen?

Meinen Sie nicht, fragte ich den Freund, haß diese Liebe Wielands zur Aufklarung auch Nieseles in den Urtheilen über Wieland aufklaren könne?

— Da reichte er mir die Hand zum Abschied, und fagte: "Sie beschwören mit dieser Frage die Masnen Friedrichs und Josephs; ich weiß ja wol, warum man deren Zeitalter verdächtig zu machen such, und fürchte, Sie haben Necht. Noch aber leben Viele, die das Licht nicht scheuen, und alle diese werden Wielends Andenlen ehren."

Es gibt welche, die bas Licht nicht fcheuen, und feinen Namen boch verunglimpften.

"Dann maren fle in meinem Falle, baf fie ibn nicht genng taunten und Borurtheile hatten."

## XXXIX.

# Un Tafdirner in Leipzig.

Ich will es Ihnen nur gesteben, mein verebrte: der Kreund, bag ich bei meiner letten Meußerung bauptfachlich an Sie bachte, benn ich mar nicht menia erstaunt, ale ich in einer Ihrer burch bie Beit: umftanbe veranlagten Schriften eine Unflage Bie: land's las, wie fie barter faum jemals von feinem erbitterteften Gegner gemacht worden ift. Bare fie von irgend einem aus ber Bongenschaft gefommen, von irgend einem Bertreter ber Gultanfchaft, von einem ber vbilosorbischen Ropfe, die nichte Berberblicheres, Berbruglicheres, Mergerlicheres fennen als ben gefunden Menfchenverstand, ber nach ihrer Logit gleich ift bem Ceufel und feinen Berten, ober überbaupt von irgend einem, bem, aus naturlichen Urfachen ober wegen ber Runft, die Rinfternig lieber ift als bas Licht: fo wurde ich mich nicht im Dinbeften verwundert haben, benn alle biefe haben gureichenbe Bewegungsgrunde, Wielands Gegner und Anflager au fenn. Bas aber baben Sie mit allen biefen gemein? Gleichwohl treffen Sie mit biefen nicht nur in biefem Ginen Puntte gufammen, fondern . überbieten diese gar, benn es fehlt wenig, bag Gie einen unfrer achtungewarbigften Schriftsteller ale bie

haupturfache ber fittlichen Berberbnif unferer Beit barftellen. Gerade weil Gie bles gethan haben, fann ich barüber nicht foweigen.

Dors Erfte fann ich gar nicht jugeben. bag un= fer Beitalter ein fo jammerliches, fchabiges, Gunben= und Laftervolles Beitalter fen, als wofur Manche es ausgeben wollen . und ich tann wenigstens gar nicht abfeben, welchen Gewinn wir baben murben, wenn Die von Bielen fo gepriefenen und gurud erfebnten - Beiten bes Mittelaltere gurudfebrten. Bum Glud ift es Raturgefes, bag ber Strom vorwarts geht und nicht rudwarts. Eben fo menia aber, als ich fo bar= ten und - boodondrifden Anflagen unferer Beit beiftimmen tann, fann ich auch bie Unflagen jenet fogenannten Beit ber Auftlarung unterfcreiben; benn mir ift es vollig flar, mas unfre Beit Befferes bat, - und bat fie beffen nicht? bas verbanten wir jes ner, und man muß marlich gang befondre Beweggrunde haben, um die gute glte Beit vor jener ga= rud zu munichen. Wer Aufflarung nicht mag, mpg Berfinfterung wollen. ober ich weiß nicht, was er will: wiewohl ich recht gut einsebe. was man mit ber Berfinsterung wollen tann, und bag man bies nicht wird zugeben wollen. Dan macht beshalb iener Aufflarung ben Borwurf, bas fie nur nach uns tenbin belenchtet habe, fo etwas fur ben Begirt bes armfeligen Berstandes, nach obenbin aber - ja, ba foll eben ber Kebler liegen. Daß man dabin nicht selenchtet habe, fagt man nicht, sondern vielmehr, daß man die Facel des Berstandes dahin gefehrt, eben deswegen nun aber — nichts gesehen, und weil man nichts gesehen, bedauptet habe, da oben sapnichts, und man habe sich um nichts zu kammerw was der Werstand nicht erreiche, der — 'al fadula vera! — nicht weiter reiche als die süns Sinne. Darüber sey dem Leben has hoch se verloren gegangen, und darin bestehe eben ber Borzug des neunzehnten Jahrbunderts vor dem achtzehnten, daß jones das Bersorne wieder gesunden.

Das Socite fur ben Menfchen ift allerbings feine Religiolitat. Sat bas Reitalter ber Aufflarung biefe sw vernichten ober zu reinigen gefucht? Dies ift bis Rrage, bie man ju beantworten bat. Ich follte melnen', daß im Gangen bas Urtheil nicht gegen jene Beit ausfallen tonnte, außer etwa bei beuen, bie Reinen für einen Chriften anerfennen wollen, bet co nicht genau auf ibre Beife ift, unbefummert bate mm, ob fie nicht etwa die alte, beinabe verschollene. Bunft ber Beudler und Gleisner wieber auferweden. Bas biefer ober jener dabei gethan, and geirrt und gefehlt hat, babe ich jest nicht an unterfuchen; wol aber liegtemir ob, Ihnen bargulegen, wie Bieland in biefer Sinfict bacte und gefinnt war. Ihnen, bem echten Korfder und Renner ber Religione : und Rirdengeschichte, ift es vielleicht foggr nicht unauge

nehm, wenn ich Innen einige Blatter wibme, bie fic bierauf beziehen.

Das erfte gebort zu bem Agatbobamon, etner in Bielands avologetifcher Weife bargefteuten Biographie bes Apollonius von Tyana,

(Rupfer gu Band 35.)

worin ber Beld bes Werts eine Auficht bes Chriftinnismus nach bem Standpuntte feiner Beit gibt.

"Daß die Berbarbenbeit ber Sitten, und ihre Quelle, Das Berberbnif bes Bergens, Die Gleichgültigleit gegen bal was mahr und recht ift .. die Berachtung alles beffen. was um fern Borfabren beilig mar, die über alle Grenzen der Daft gung und ber Matur felbft getriebene Buth nach thierifchen Befriedigungen, ber Egoism , ber fich alles erlaubt und alles an fich ju gieben fucht, und feine natürlichfte Golge, ein burde gangiger Mangel an Sumanitat bei ber größten Berfeinerung bes Meuferlichen, unter ben Grofen und Reichen, und eine an tebem Bubenftud bereitwillige Rudiofigfeit bei bem arditen Sang jum Aberglauben und Damonism, unter bem gemeinen Bolle - baf biefe bis ins innerfte Mart ber Menfcheit ein nebrungene moralifche Berborbenheit zu unfern Beiten in ber aonzen civilifirten Belt auf einen fürchterlichen Grad geftlegen fen . ift eine traurige Thatfache, die fein verftändiger Menich su laugnen begebren wird. Bas foll endlich aus einem folden Buftanbe werden ? ift eine Frage, wobei jeden nicht gang ge . Gibllofen Denfchen ein Schauder überfällt. Wie tann gebolfen

werben ? ift eine andere Frage, Die auch ben weifeften Mann in Berlegenbeit fest." Die Gefete und bie Dolitei. Saum noch vermogend bas Gange einiger Maken gufammen gu balten, baben feine Rraft, diefen Uebeln Ginbalt zu thun; geichweige fie von Grund aus ju beilen. Gelbft ber befte Re gent tann bem immer weiter und tiefer um fich freffenden Schaben nur milbernbe und unfichere topifche Mittel entgegen: feben. Bas die Dbilofonben ausgerichtet haben, tiegt am Zage. Ihr Birtungefreis erftredt fich nur auf eine verbaltnifmaßig febr tleine Anzahl, und bas Befte, was fie bei biefer bisher gewirft haben, geht felten über eine gewiffe Berfeinerung und Abglättung bes Berftandes und ber Gitten binaus; Ber burch fie beffer wird, mar vorber fcon gut, und bon einer burd Philosophie gewirften eigentlichen Beteb: rung ober Ginnesanberung ift nur ein einziges Beifviel befannt. Richts bavon ju-fagen, wieviel Schaben fie burch ibre Cophifterei und Deteoropolie angerichtet, immer bleibt gewiß, baf fie auf bie niebrigern Bolleflaffen, b. i. auf ben unenblich größern Theil ber Menfchen , entweder gar Peine, ober eine vertebrte Birtung thun. Es bleibt alfo nichts übrig, als bie Religion. - Aber mas für beilfame Eine fluffe ju einer fittlichen Berbefferung, Die nur burch Ginned. anderung bewirft merben fann, burfen wir uns von einer veralteten, burd bie unfittlidite Mnthologie profauirten, beis nabe alles moralischen Gebrauchs beraubten, und auf bloke alt bergebrachte Ceremonien, beuchlerifde Grimaffen, und ungereimte, ober gar burch bie Renberung ber Beiten und Gitten ichandbar gewordene Bebrauche bergbgefesten polytheifis fcen Religion berfprechen? — Unfre alte Bolfs und Staatstetigion hatte unftreitig in ber Zeit, filr welche fie pafte, eine fcone Geite; aber bas wir uns mit bem, was davon übrig ift, nicht langer behelfen konnen, ift fcon lange unter allen gefunden Ropfen ausgemacht.

Wenn irgend ein religibler Wolksglaube einen fiktelichen Werth haben foll, so must es den Menschen, die ihm zugethan sind, Religion seyn, das verbotene Bose in unterlassen und das Gute auch ungeboten zu thun. Dies war es, wozu unfre ältesten Gesetzeber den Aberglauben der wilden oder halb wilden Menschen benutten, die das ungewohnte Joch der bürgerlichen Verfassung tragen ternen sollten. Ihr politischer Lau rubte größten Theils auf diesem Grunde. Setzem die Furcht vor Jupiter dem Rächer verschwunden ift, seitdem tein Mörder die Schlangengeiseln der Eriunnen mehr auf seinem Ruden fühlt, seitdem unser Götter blose Bildsäulen sind, und sogat unser Knaben des Tartarus und pyriphlegethon spotten, sehen wir einen Pseiler dieses Gebaus des nach dem andern einsullen.

Bir find nun auf dem Standpuntte, aus welchem ber Glanbe und das Inflitut ber Chriftianer gefeben und benttheilt werben mus.

Wenn wir, unter welcher Benennung es fen, ein felbitftandiges Princip der physischen und moralischen Ordnung im Weltall annehmen, — ein Glaube, womit die besten Mehichen bon jeher sich so gern berubigt und getröftet haben, fo tann die Idee einer Beranftaltung, um die beinabe ganglich erigichene moralische Lebenstraft im Menschengeschlechte wieber angufachen, teinem Bernunftigen anbere alle tonfeguent ericheinen.

Laft und nun feben, wie das Mittel, ju Erziefung jenes Bweds, und die Perfon, die jum hauptwerkjeng dazu am tauglichfien mare, beschäffen febn mufte.

Das Mittel mußte von folder Art feyn, das es hanpt fichlich auf den größten und am deiffen verwahrloften haufen wirten könnte; es mußte für alle feine moralischen Bedürfnist sureichen, und, indem es in diefen beinabe zur Thierheit ber dewurdigten Menschen die verlannte oder verlorne Burde unter Natur wieder perstellte, sie zugleich für alle Entbedrumgen, Mühfeligkeiten und Drangfale, denen ihre Lage im Stands ber Gesellschaft sie unterwirft, ihrem eigenen Gefühl nach weichlich entschäbigen.

Die Perfon, aus beren hand die Welt diese Bolithat empfangen foute, mußte — ba die Aufbebung der unbrauche bar gewordenen damonistischen und magischen Religionen und Mofferien einer der vornehmsten Iwede der Veranstaltung, wovon die Rode ist, wäre, — aus einem Bolte genommen werden, welches sich von jeher durch eine mit Magie und Domonisterei unverträgtiche monotheistische Religion von allen ührigen Bolfern unterschieden hätte. Es müßte ein Mann von ungewöhnlichen Naturgaben, von sanstem und berige winnenden, aber zugleich unerschütterlich sestem Charalter, und von untadeligem Bandel seyn. Er müßte von Jugend an einen so entschiedenen Beruf zu dem Werte, wozu er bes kimmt wäre, in fich fühlen, daß er zehft in seine abttiche Gendung nicht den geringsten Sweisel sehte. Je lebene

Maer und inniger fein Gottesgefühl, je unbedingter und berote ficher fein Glaube au einen mantigen Beiffand, fe rein menfchellicher bas Berbältnif mare, morin er fich felbft und die Menfche beit fiberhanpt mit ber Gottheit bachte, — befto gefchieter runte er jur'Ansführung bes großen Bertes fenn.

Mue biefe Eigenschaften fanben fich in Som Wifammien, ben ich bir gefcilbert habe.

Das Befentliche bes Muftrags, ben bie fogenannten # p o. fiel von ibm erhielten'. - alle Menfchen jur Bieberfebr an. Gott, ober jur Bufe und Ginnesanberung, jum Glauben an fon , ale ben Gefandten Gottes , und ju einem feiner Bebre gemafen unftraflichen Beben ju rufen , und ihnen unter biefer Bebingung die Bergebung ibrer Gunden und bie Theilnebmung an allen himmlifden und ewigen Gutern, woju fie als Gottes Einder berechtigt fenen , angufundigen , - ftimmt mit bem Begriff, ben ich bir von bem Cigenthumlichen feiner Lehre und feines verfonlichen Charafters gegeben habe, ju wohl überein, "nm einem Biveifel Raum ju taffen, baß fie biefen Auftrag nicht wirflich bon ibm empfangen haben follten. Dabin gebort mid, wie mich buntt, bie Bewalt, die er ihnen über die bofen Beifter gab , bie Dacht burch ben Glauben an inn Bunber in toun , und bas Beriprechen , ihnen feinen Geift in fenben eind unfichtbar immer bei ifnen gu feyn bis ans Ende ber Bett.

Es bebarf, um bie gröften Beränberungen im Inftande ber Belt hervorzubringen, nur weniger Ibeen, bie in besichränften aber fraftvollen Meniden lebenbig und berrichend werben. Diefe wenigen Ibeen branchen nicht einmal bentlich und bestimmt zu jenn, im Begentheil, fie wirfen nur befte

gewaltiger, je verworrener fie find; ja, in kurzem wirken die bloßen Beiden berfelben, Worte oder symbolische Bilder, in welche jeder so viel selbstbeliedige Bedeutung legen kann, als er will, ftarker als die Ideen selbst. Was kann einfacher sepn als die Lehre der erften Christianer? Whey daß es keine kalten leeren Begriffe waren, daß der Glande, der sie umfaste, ihnen Geist, Kraft und Leben gab, das wars, wodurch er so arose Dinge toat.

Die Erflinge, bie burd ben Dienft ber Apoftel zu biefem Stanben gebracht wurden, waren Juben, bie baburch feis neswegs ber Religion ibrer Bater in entfagen gemeint maren, und fich von den übrigen ihres Boffes nur badurch unterfchies ben . baß ber Deffias . ben bie anbern noch ermarteten, für fie icon getommen mar. Da fie aber von ber berrichenden Bartei als eine irralaubige Gefte betrachtet, und, weil fie Randbaft auf ihrem Glanben an ben Auferftandnen beharrten, bon aller Gemeinschaft mit ben Rechtglaubigen, die fich im Befit bes Tempels, ber Schulen und bes Spnebrions befanden. ausgeschloffen wurden, fo mar es eine gang natürliche Folge Diefer unpolitischen Dafregel, baf fie baburch befto enger im fammengebrangt, und eine befondere Befellichaft, gleichfam einen fleinen driftlichen Staat in bem berrichenben Jubifden, auszumachen genöthigt wurden. Diefe neue Gemeinde geiche nete fich burch eine Einmuthigfeit. bes Beiftes und Ginnes und einen Grad von Eintracht, Liebe und Unftraflichfeit ber Gitten ans, wovon die ABelt, außer unfern alten Pythagoraern, viele leicht noch tein Beifpiel gefeben batte. Gie maren, nach bem fonen Musbrud eines ibrer Befdichtforeiber, Ein Bers

und Eine Seele. Durch ben feurigften Glauben an ben gefrenzigten und wieder auferftendenen Gottgefandten, burd wetteiferndes Befireben, feine Gefinnungen ju ben ibrigen. fein Leben zum Borbild ihres Thuns und Baffens ju machen, und burd bie hoffnungevolle Gebnfucht nach einer glorreichen Bieberfunft aufs innigfte vereiniget, die erften Genoffen feines bimmlifden Reichs auf ber Erde, betrachteten fie fich felbft als Die Beiligen und Husermählten Gottes, Die mit ben unreinen Rindern ber Welt fo menig als moglich gemein baben durften. Gie unterwarfen fich ben Apofteln; ale fictbaren Stellvertretern ihres unfichtbaren Berrn, mit Findlicher Chrfurdt und unbeidranttem Bertrauen: unter fic aber waren aue gleich, alle Bruber und Comeftern Bermoge Diefes Beiftes einer volltommenen in Chriftus. Bleichheit, und um fo mehr, ba ibre Eriften; ju Berufalem pon ber momentanen, wenig guverläffigen Dulbfamtelt ber Rudifden Briefter und Borgefetten abbing, vertauften die Beanterten unter ihnen alle ihre Sabe, und legten bas Gelb gu ben Ruben ber Avoftel in eine gemeinschaftliche Raffe, ju mele der jedes Glied der Gemeine feinen Erwerb oder fein Bermos gen beitrug, und woraus er und die Seinigen mit allem Rothe mendigen verfeben wurden, fo baf feines von ihnen Mangel Batte ober für ben andern Morgen in forgen brauchte.

Unffreitig war ein fo feltner und von dem herrichenden Segoiam unfrer Beit fo ftart abfiechender Gemeingeift eine der wirffamften Urfachen ber fo ichnellen Vermebrung der Ehriftianer. Wer wollte nicht in eine gahlreiche Gefellichaft gu treeten wünfchen, deren Glieder in jedem Sall auf die thatigfte

Mitterfichtung bon allen Abrigen rechnen barfen? Gi tommen aber noch vericbiedene anbre binge, wovon ich nur bie banpt Solidfen berühren will. Et fiens: affe weichen, gutartie an, von ber Anftedung bes berrichenben Berberbniffes frei mebliebenen, und in einer gemiffen bergerbebenben Stimarma rei geneigten Geelen , anmal unter bem gartern Beidelechte. and, fo ju fagen, als natürfiche Randibaten bes Chriftentouns m betrachten, und werden icon burch den bloffen Mublid ber Biebe und Eintracht, ber Gemutherube, ber auten Drbnung and Rucht, und der ftellen, unicheinbaren, aber begludenben Baudlichen Tugenden, Die unter den Ebriftianern berrichen. für biele auten Meniden . und folblich auch für ben Glanben. ber fie bager macht, eingenommen und gewonnen. 2 meiten b: auf ber andern Seite finden fich auch unter benen, Die bie Belt Dis jum Ueberdruf genoffen baben , oder bie von ibr verlaffen morben find . fo wie unter ber Menge von großen Gunbern. bie von ihrem ermachten Bewiffen fdwer gebrudt und geange Bigt werden, manche, benen bas Aful, bas ihnen Bier aufgethan wird, - bie Soffnung von allen ihren Gunben reit gemafchen und fogar in die Bemeine ber Beiligen aufe genommen zu werden. - um fo willfommner ift, ba bie Elem Anifden und andern Mufterien, wo diefe Bequemfichfeit fonft and in haben war, ihren Rredit immer mehr und mehr vem Drittens: Die Religion wird infonderbeit für gewiffe Battungen von Menfchen, in irgent einer Epoche bes Bebens, ein bringendes Bedürfnif ber Einbile Dungefraft und bes bergens. Mber bann ift ibnen auch mit einer Religion, bie in blofen religiofen Gebrauchen

und Gefibitäten befieht, und beren Aufehen fich blod auf eine hobes Afterthum gründet, wenig gebient. Sie verlangen eine Meligion, die in Geift und bers eingreift, die auf beide wohls thätig wirkt, die dem Niedergeschlagenen aufhilft, den Betrildeten truffet, den Schmachen flärkt, den Leidenden erquickt. Wer sich in diesem Falle besindet, wird natürlicher Weise eine neue Meligion, die alles dies verspricht und hält, einer als ben vorziehen, die nur noch ein seeres Phantom ohne Geift und Leben ift, und weber den Kopf noch das herz befriedigt.

Sobalb bas Inflitut bes Chriffentbume von ben Inben au ben übrigen Boltern überging .. mußte es nun gewiffer Dasen für bas befondere Bedürfnif ber lettern eingerichtet werben. und, da es mit der atten Bielgötterei nicht wohl beffeben tonnte. mothwendig die Geftalt einer nauen Reliaton annehmen, bie an bie Stelle ber alten trate, und bas alles wirt lich leiflete, mas fene burd eitle Zaufdungen veraebens an bemirten gefucht hatte. Diefe Dothwendig feit feleinen bie Borfteber ber Chriftianer immer mehr einzuseben, und ibre manie Berfaffung banach einzweichten. Bas im Beiffe bes erften Stifters blofe reine Angelegenheit bes Bergens war, ac minnt nun unvermertt eine form, in ber ich bereits bie agute Aulage ju fünftigen Zempeln und Altaren, in. Brieftern und Dpfern, meinem öffentliden Got tes bienfte, ber unfern Griechifden und Romifden an Pract, nub in einer Prieftericaft, welche bie alte Bubifche an Bruchtbarteit binter, fich jurudlaffen, ja foggr ju einer neuen Mrt pon Mythelogie unb von Damonism, unter meldem ber Geift und bas Wefen bes erften Juftituts enblich er-

beildt merten wirb., erblide. Goor feft baben bie Chriffit mar fic zu einergebeimen Befellichaft! Die ibre ero bertide .und ein teriide Lebre bat, gebitbet: ichen iest baben fin ibre Dufter ien, die fein prafanes Muge entweiben barf: und indem fie von den unfern, ale pon Erfindungen ber bofch Beifter . mit Berachtung und Alichen fprechete. Anben ibm Borfteber of bod (um bem Reiche Gottes befin mehr Unter Manen zu gewinnen), wohl gettan, die Rormen und bie Eprade des gebeimen Gattebbienftes zu Eleu fis auf bie feb grliche Begebung einer, von ihrem Woifer furt vor feinem Dobe ju feinem Unbenten geftifteten fombolifden Senblung angurvenben. "Gie allein find im Befis bet masten Biots und bes wahren Mittels die Geelen ju gebute en: and Sie baben ibre unansfprechlichen Werte; und was her Sieraphant ju Eleufis feinen Eingeweibten beirum Meher Beife verforiot, ein frobes Gemuth im Beben. mnd Soffmung eines beffgen im Sobe. baven Bonnen fie alleim ben ihrigen bie vollftanbigfte Bemifceit am ben. ! - Bie flots und anmasent and biefe Behauptungen ber Chriftiden Sierond antem flingen, fo granben fie Ed auf bas Bewuftlebn ibrer guten Sade, und es ift nicht an lenguen, baf in biefer Rudficht ber Bortheit aam anf ihree Seine ift.

Ber allem biefen kommt noch eine Art von kunerer Per fisel, wodurch ihre Gemeinen, und (vermöge der engen Beybindung, worin fie mit einander fichen) das ganze Chri-Kianliche Weifen, als. Ein-Laib, der von Einem Geifte begiert wird, fo zu sagan einen befandern Staat im. Staate

Die Diener ihrer Gemeinen fint in verfchiebene Rlaffen abgetheilt, und bie logenannten Muffeber baben fic. als Stellvertreter der Apoffel, bereits eine Art von obrigfeib Adbem Anfeben jur verichaffen gewußt, welches fich mit bem Madisthume ber Gemeinen nathrlider Beife immer weifer ausbebnen wirb. Einen Glaubensgenoffen, ober, nach ibre Ert ju reben , einen Brnber, por bie ordentlide Romifdie aber von Romern angeordnete Obrigfelt ju gieben, ift eines ber größten Berbrechen in' ihren Angen. Stor Borfteber ichlich ten nicht nur alle unter ihnen über fireftige Rechtsfragen, wiewohl felten vorfallende Sandel, fonbern üben auch ein febr Marfes Cenfur : und Strafamt fiber ibre Untergebenen ausc. und ba alle Berbrechen, Die etwa in ihrem Mittel begingen merben, ju Bermeibung bes Gfanbats (wie fie es nennent. mit ber außerften Gorgfalt verfleimlicht und bem Mune bes ges Ekmabigen Richters entrogen werben, fo leuchtet bie Unfdul's und Unftraffichteit ber Chriffigner, in Bergfeichung mit ben Anhangern ber alten Religion, welche noch bie ungleich groffere Webrheit ausmachen, um fo viel farter bervor, erhalt fich immer in ihrem alten Ruf, und erwirht ihnen unter bem beffern EBeite bes Bolts immer nene Anganger. Abas biefer , anf mbalidiffe Unabbannigfeit bom Staate abzweitenben, obgleich bis jest noch unichulbigen Berfaffung bie Krone auffent, ift bis Einrichtung, vermöge beren jede Gemeine, bie nicht etwa ibrer . Ermuto ober gufulliger Umftande wenen felbft Unterfrugung Bedarf, eine mehr ober weniger reide Gemein = Raffe befist; Me mit ber gröften Gewiffenhaftigfeit verwaltet, und gu allen Orten pour Liebe diverten, (wie fie es nehmen) ju Unter

Guanna armer Bittwen , Erziebung verlagner Baifen , Beb nfleauna burftiger ober gur Arbeit unvermogender after Leute, franter, gefangener ober vertriebener Brüber und Schweffern, und beral., auch im Rothfall jur handreichung an anbre noth: Libende Bruber: Gemeinen, verwendet wird. Da es nicht feltnes ift , daß begitterte Christianer (beren Angabl immer jumimmet) ihr gantes Bermogen, aber boch einen beträchtlichen Theil .. biefem bei Ligen Gemeinfcate identen. fo ift leicht ju feben, baf biefe bfonomifde Einrichtung für bie fort-Dauer und ben immer fteigenben Glor eines fo mobl organifirten bodft moralifden fleinen Staats in bem anferft unmoralifden aroffen Staate mit ber Beit wichtig werben fann. Der Chrift Clo fagen fie fcon jest) ift in die Welt gefommen , bie Geinde Bottes, Die bofen Beifter, Die fich von ben betborten Denfchen auf beni ganzen Erdboden als Botter anbeten faffen, ju befampfen , ibre Werte gu gerftoren , und bas Reich Gottes und feines Gefandten auf ben Trummern bes ihrigen zu errichten. Reber, der fich in ibm betenut, ift ein Rampfer in diefem beiligen Rriege. Gludlich, wer bie Beit bes Triumphs erleben wird : noch gludlicher, wer fein Leben fur die Sache Gottes aufopfert. Der Rrieg, in ben fie angeworben find, ift ein Bertilgungstrieg, und muß fich alfo, ba ber Mimachtige auf iftrer Seite ift, ober vielmehr feine eigene Same burch fie führt, nothwendig mit bem Untergang feiner Reinbe en digen. Beift bies, in unfre Gprace überfest, etwas anders als: bie Chriftianer bürfen und werben nicht eher ruben, bis ibre Religion die allein berricen be ift, und ben Polytheism ganglich verfclungen bat? - Diefe Beit wird kommen; ich sehe fie im Gelft; ich glaube sogar einen Theit ber timftände, welche sie herbeisühren werden, voraus zu feben: und wenn ich mich auch hierin täuschte, in dem Haupterfolge kann ich mich nicht täuschen; dafür bürgt mir det mächtige Genius, der das Christenthum gegen seine Fein de und Freunde schütt, der es nie unterliegen laffen, sondern gerade dann, wenn es seinem Untergang am nächsten zu sehn scheint, gleich seinem Elister wieder erweden, und in reinerm Glanz als jemals über die Menschheit, die es zu veredesn zu beglüden bestimmt ift, ausgehen lassen wird.

Mer durch wie viele Beranderungen, Umwandlungen, Berbitdungen und Entweihungen, burd welche Stürme, De--fabren. Ericutterungen und Rataftrophen wird es geben, bis es feine gange Beffimmung erfüllt hat, wenn es anbers in ber unenblichen Golge ber Beiten einen folden Puntt gibt! Bon wie vielem Unbeil und Jammer, bon welchen Berbrechen und Gräneln wird es balb bie Beranlaffung , bath ber Bore mand, bald ber Dedmantel fenn! Bie oft mirb ber Rurgfiche tige fein wohlthatiges Licht von ber bidften ginfternif verfolund den feben! Wie tief wird es oft unter fich felbft berunter ges funten ju fenn, und feinen großen 3wed ganglich verfehlt ju haben icheinen ! Das Göttlichfte wird menichlich, fobald es fich Menichen mittheilt; und bie aufrichtigfte Sinnesanderung fann einen verberbten Menfchen nicht fo ganglich umfchaffen, baf nicht eine Unlage ju neuer Berberbnif übrig bliebe. Es mar leicht, ju ben Reubetehrten ju fagen: Cent ges finnt, wie Chriftus gefinnt mar. um gefinnt w feun wie Er, mußte man er felbft febn. Ber es untere

nabm . Teinen gottlichen Ginn, Telne einfattig erhaben Eperforbie, feinen Glauben, feine Liebe, foine reinen anspruchetofen Tugenden in fo ungleichartige Den foen an perpflangen , glich einem Gartner, ber bie Gruchte eines reichen Bobens und einer glübenben Conne unter einem falten Simmel in einem undantharen Boben erzieben will: fie wes ben gar bald aus ber Art folggen, und, wo es auch am be fen getingt, boch nie ju ber Gute und Bollfommenbeit berje nigen gelangen, bie in ihrem angebornen Rlima reiften: fie werben biefen mehr ober weniger an Beftalt, Barbe, Bernd und Befdmad ahneln, aber an Beift and Rraft immer weit nnter ihnen bleiben. - Doch babel wallen wir uns, ba ch Ratur ber Sache ift, nicht langer aufhalten. Die Umgeftale ming bes primitiven Chriftenthums ju einer gusichtieflich ber--frenden Bolls - und Gtaate -Religion wird noch be fondere, juvor unbefann'te Uebel theils herbeiffbren. theits jur Begleitung haben, die mir für eine Reibe tünftiger Rabrbunderte eine traurige Ansficht geben. Das menfdliche Beidledt, ju beffen Befreinng Chrifine erfchienen mar, wird von feinen vorgeblichen Bevollmachtigten in neue Reffelt gefdlagen werden. Statt des Lichts', bas über die Beit aufgebenfollte, wird fich eine faft allgemeine langwierige Sinfernis über fie verbreiten, und fatt ber. Sumanitat. au welcher bie ausgearteten Menichen gleichfam miebergeboren merben fouten, werben fie in eine noch großere Barbarei und Berwilderung gurudfallen, als die, woraus unfre alten Gefengeber unfre Boreitern gezogen baben. Aber gegen alle biefe ttebel tragt bas Chriftenthum auch Beilfrafte in feinem Schoofe, bie

tunner, so oft et Beit fepn wieb, ihre Wirkung thun, und bas, was ich von der wohlthätigen Tenden; und unsersibrbar ven Natur desielben gefagt habe, rechtfertigen werden.

36 batte Tage lam ju reben, wenn ich bir bieriber elles fagen woltte . mas mich ein burch fo fange Beobachtung ber mentebiden Dinge gefdarftes Divinggion evermes en mit einer frt von Bewiffeit vorausfeben laft. Es feb eifo me Drobe an Golgendem genug. Chriffus bat teine botle' Sandige Boridrift beffen, mas feine Nachfolger für mabr anzunehmen batten, tein eigentliches Glaubeneformular bin-Berlaffen. Miles war, bei ibm praftifch, nichts Greculazion : es tam barauf an, ben Willen des Baters wirtlich ju thun: Gott über alles, Die Menfchen als fich felbft ju fiebene nicht fritfindige Untersuchungen, aber bas' Wefen Gottes imb tiber ben erften Grund und bie auferffen Grengen bes Bedts und ber Pflicht anzuftellen. Bon biefem Bear baben bie Chriftianer giemitch bath angefangen fich zu entfernen, und ich bore, baf fie fich wegen Berfchiebenbeit ber Deinungen über Dinge, worüber vernünftige Menfchen aar teine Deinung haben , bereits in mehrere Geften gefval. tot baben, bie einander wechfeldeveife für terglaubig erfraren, und mit arofer Bitterfeit verdammen und verfolgen. Ginige pon ibnen, Die fic, weil lie von ben überfinnlichen und gotte Iichen Dingen mehr, als anbre miffen wollen . Onoft if ernequen, haben bereits bie Fragen, was Chriffus eigentfich fen? Bie und in micfern er Gottes Cobn fen? . Db nur ber . erfte unter den Erichaffnan, ober wirflicher Gott? n. f. w. auf eine Art gur. Sprache gebracht, die leicht vorausieben läft.

Das die Streitigkeiten und Spaltungen, welche fic über Diele und eine Menge abulider Gragen, woru es ibnen an Stoff nicht feblt . erbeben werden. nicht eber aufboren tonnen, bis eine große Staatbrevoluzion die bochfte Bemalt in die Sande ber Chriftigner gelegt, und eine ber freitenden Parteien et in ibre Macht befommen baben wird . Die übrigen mit Siffe bes weltlichen Afins an unterbruden. Se mehr Unbanger bas Chriftenthum unter ben fubtilen . von Alters ber fovbiftifden und bisputirfüchtigen Griechen gewinnt, befto mehr wird Diefer vorwigige Beift ber Evelulazion über unbeftiminbare und unbegreifliche Dinge, Die Buth Recht zu behalten, und die Anmabung andere m unfrer Weinung zu nothigen , unter biefen Leuten überhand nehmen, fo baß die Bruberliebe unter bem Gegant über bie Glaubenstehren oft febr ins Bedrange tommen wirb. Denu bas Schlimmfte ift, baf fie aus Bermirrung beffen, mas ibr Stifter bei bem Borte & Caus ben bachte, mit bem Begriff, ben fie bamit verbinden jeden Gertbum in Glaubensfachen für verbamme lich, und die Bebarrichteit bei einer Uebergengung, bie ibnen irrig icheint, für ein fatrilegifdes Berbreden erflaren, welches fie, fobalb fie bie Dacht barn baben, aufs ftrenafte ju beftrafen nicht ermangeln werben. Das Unbeil. Das durch biefe fcmerlich jemals beignlegenden Betben amifchen Rechtglaubigfeit und Preglaubigfeit bereinft über die driffliche Welt tommen wird, ift unüberfebbar. 3e größer die Autorität ihrer Auffeher und Behrer alle bann feun wird , defto foredlicher wird biefe bieber nie ges -Cannte Deft wuthen; und wenn dann noch vollends fomad.

funige ober tyrannische Jürften auf ben ungläcklichen Einfall fommen sollten, fich in blefe beillofen Sanbet zu mischen, find in blefe beillofen Sanbet zu mischen, find Partei zu nehmen, so würde man nur zu oft, um einer ficklubigen Diftinktion, ober hm eines beiben Partelen unverständlichen Aborte's willen, Ströme Bluts Kirben, und blübende Städte und Provinzen, von heiligen Bürgerkriegen verheert, Gott und seinem Sprift zu Ehren in Einüben vere wandelt seben.

3d wünfche, baf meine Phantafie biefe Grauet ber Sufauft um vieles übertrieben baben moge: aber ich febe nur 200 drofe Urfache bas Gegentheil ju beforgen, wenn ich bebente, an meldem Grade von Anfeben, Ginfluß und Dacht bie funftine Priefterfchaft ber Chriftianer fich empor an ichwingen wiffs fen wirb. Denn, glaube mir, Priefter werben fie baben. wie fie Zempel baben werben; wiewohl weder biefe noch jene bem Ginn und 3med ihres Deifters gemaß find. Die dante Anlage ju einer fünftigen Sierardie ift bereite in Den verfchiebenen Abftufungen ber gegenwärtigen Borfteber und Diener ihrer Etflefien fichtbar. Schon fest ift bie Chrfurdt vor beit Anffebern (Epiftopen), und ber Glaube an die Beiligfeit, Unfehlbarfeit und geiffliche Gewalt Biefer vermeinten Stellvertreter bes herrn beinabe grentene 168. Bas wird erft werben , wenn unter einem gum Chris. ftenthum fich betennenben Antotrator bie allgemeine Et. Elefia über bas Reid ber Damonen (bie alte Religion und ibre Anbanger) triumpbirt baben wird? Gollten fie fich rhof alsbann , wenn bie Umftanbe ibnen unr einiger Dafen andigig find, an bei Souffein bes himmelreichs

die finen (hrom Bargeben nach) anvertraut Anh, genfigen laffen, und fich berfetben nicht vielmehr, ju gedheren Shre Gottes, Linglich ju bedieuen wiffen, um, so viel moglich, alle Gewale im himmel und auf Exaden au fich zu piehen? —

Sollte es wol in der menfchichen Ratur fegu, wenn wan des Biel so nabe vor fich flebt, freiwillig fichen zu bleb ben? Ich benfe, nein. Wein Genind mußte mich febr beitigen, oder die Priefter der Christianer werden unfern Idace kimmen bereiuft etwas zeigen, was die Wett noch nie geste hen hat: — einen Prie fter, der gleichsam der ficheb ara Gott auf Erden ift, nar dem alle Bulter mit ihren Burften hie Knice beigen; der sich, Graft feines. Oberpriefterthums, her wirklichen Oberheirschaft über den Erboben und den Ocean annakt; der Könige einseht und absoht, große Reiche nimme nub aibt wen er will.

Solle mich meine Limbilvungefraft auch hierin fiber bie Ereugen des Möglichen führen? Das wolle der himmel? Denn in Wahrheit, wenn ich recht divinire, so siehen det Wenscheit von dieser Shriftlichen Khenkratie — die gewiß das Deich Cottes uicht ift — undeschreibliche Uebel aller Art bevor. Gine so grenzenlose Macht, eine so sieben wenschliche Wärde kann lein Steublicher weder ertragen noch bebaupten. Welche Verbrechen, welche Gräuel würde der Wisbrauch einer solchen Gewalt, — wie viele Verwirzung im bürgertichen Bebeu, welche auf Tod und Leben kämpfende Halionen, welche heilige Arlege würde die notwendig. In Beit au Zeit ausbrechende Ungebuld der Monagen, ein

B unleibliches 3och ju fragen , in ber Chrifischen Welt mach fich gieben! Und ju welcher tiefen Stlaverei mußte unter bar willfürlichen Oberherrschaft eines Priefters, ber in dieser und fener Weit verdammen könnte, ber menschliche Geift, beffen Ciement Freibeit ift, nach und noch herunterfinten!

Wenn ich mich nun vollends in die Kolgen, die das alles für die Moralität der kinftigen Christianer haben wird, einstaffen wollte, welche trauxige Gemälde hätte ich dir noch ause zustellen! Welche Berdunklung der klärsten Regrisse des alsgemeinen Menschenverkandes! Welche Berrüttung des morastlichen Sinnes! Welche Berrüttung des morastlichen Sinnes! Welche Berrüttung des morastlichen Sinnes! Wu würdest Wahrheit als Irrhum und Berbreichen den besträft, verderhliche Grundirrthümer zu unzweiselhaften Wahrheiten erboben, die Vernunft niter die Gisse des blimben Glaubens gerreten, Laster zu Tugend, Verbrechen zu verwähnlichen Handlungen, Wahnsinn und Aberwis zu Gegenskänden der öffentlichen Verebrung gestempelt sehen, und deins Tugen mit Efel und Upwillen von bept hählichen Kublisstweywenden.

Wie grof aber auch ber Misbrauch fenn mag, ben bie kunftige Spriftliche hierarchie und Theofratie von ihrem ttebergewichts machen kann und wird, fo sehe ich doch im School der nächt. Tommenden Jahrhunderte eine Weltbeg eben beit reifen, die obne daffelbe die größte Kalamität senn wirde, die has menschliche Geschlecht je betroffen hat. Es fällt einem nachbenkenden Beobachter der Zeit nur zu sehr in die Augen, das das Mönnische Neich sich feinem Verfall näbert, und daß, die größtentbeise noch unwolizieren harbarischen Wöller, die

den Norden von Europa und Afien inne haben, fich immer näher an uns andrängen, und immer mehr über uns gewinzen. Wer wird nun den schönften Theil des Erdbodens, die so viele Jahrhunderte durch Polizei, Künfte, Wissenschaften. Gewerbe, handlung und Schiffahrt angebaute, gebildete und verschonerte Welt, von den alles zerfiörenden und zertretenden Fäusten und Fersen dieser Widen retten? Was ehemals geschah, wird auch setz geschen. Das Einzige, was solchen ungeschlachten Erdensöhnen imponiren kann, die Religion, ehemals die Stifterin der humanitat, wird jest ihre Retterin seyn.

Benn ich richtig im Buche bes Schidfals gelefen babe. fo wird diefe Beit wirklich tommen ; aber fie wird auch wies ber ein Ende nehmen. Die Priefterregierung wird aufhoren ben Corifficen Bolfern unentbehrlich ju fenn; ber Drud ibres -Difbranchs wird endlich unerträglich werden; alles wird gegen fle auffleben . und die Menichbeit ihre Beffeln fo lange idutteln ; bis fie abfallen. Ihr Jabrbunderte lang gefangen gehaltener Beift wird feine Rrafte wieder verfuchen; neue Erfindungen und Entdedungen werden vielleicht einen bobern Brad von Rultur und Aufflarung beforbern, als bas menich= liche Gefdlecht noch nie erreicht bat. Diefe Mufflarung wirb fich mabricheinlich auch über ben Chriftianism verbreiten ; feine Gefdichte, feine Urfunden, feine vielfachen Berbildungen und Bernnftaltungen, mas an ihm wefentlich, und mas blos gufallig', total und temporar ift, mird einer icharfen und unbefangenen Unterfuchung unterworfen, und fein Jahrhunberte lang verkannter Geift foon allein badurd wieder erkannt werden, baf man ihn bon ben alten In baismen, in bie er eingewindelt war, völlig tos wideln, und, ba ihm bod sum Wirten ein Org an unentbebrlich ift, ihn eine allgemein verftändliche Sprache reben laffen wirb.

Dod - ich bin bes Beiffagens mube. Schwachheit, die das hobe Atter mit ber erften Jugend gemein bat, baf wir nicht aufboren tonnen, wenn wir von einem Begenftande fprechen, ber ein großes Intereffe bat, und 16 lauane nicht, daß ich in meinen iconen Traum von bem, mas bie fo humane, fo bergerfreuende und bergerhebende, von aller Schwarmerei fo reine praftifche Theofophie jenes in feiner art einzigen Lebrers ber Menfcheit febn und wirfen mußte, wenn fie, obne Ginmifdung frembartiger Bufate, jur allgemeinen Religion bes Menfchengefchlechts erhoben werben Fonnte . - verliebt bin. Las mich nur bies Gingige noch bine aufenen: Eben befimegen, weil jene Thedfophie, in ihrer lam terften Reinheit gebacht, bas boofte Steal ber moralifden Gute und Boutommenheit der menfolichen Natur ift, tann ihre beilfame Einwirfung auf bas tiefverberbte Denfchengefolecht nicht anders als langfam , und, aus einem niedrigen Befichtetreife betrachtet, faft unmertlich feun. Mer fie ift auf die Dauer eines unfterbliden Gefchlechts berechnet, auf eine Bolge von Beiten, in welcher vielleicht ein Jahrtaufenb nicht mehr als im Leben ber Sterblichen ein einzelner Zag ift. Der Beitpunkt, wo fie ihre gange Birfung gethan haben wirb, gleicht vielleicht bem Mittapuntt im unendlichen Birtet. bes Bermes, und rudt immer weiter jurud, je mehr wir uns ibm nabern. Genug, ba f wir nun obne Aufobren cormerts

foreiten, und von ber Seit an, ba dies Licht über die Menfa-Beit aufgegangen fenn wirb, ein wirklich er Rüdfatt in beatte Binfternis nicht mehr nebelich ift."

## XL. XLL

(Kupfer zu Band 33 u. 34.)

Diefe beiben' Rupfertafeln geboren gu einer abne Aden Blographie eines nicht minder berühmten ober Deructigten Mannes, bes Beregrinus Proteus. und beibe Scenen, in denen wir ibn bier erbliden. Bezeugen, bag er-ein feltsamer Comarmer in feiner . Angend mar und bis in fein Alter blieb. In ber erften Scene feben wir ibn begludt burd bie Ebennhanie ber Benus Urania, und er gelangte bann auch zur unmittelbaren Bereinigung mit bez permeinten Gottin, Die fich aber endlich in bie Ros merin Mamilia Quintilla vermandelt. Durch moch fo viele Dopftifitagionen aber find Ropfe einer gewiffen Urt nicht zu beilen, fonft murbe De rearinus in ber zweiten Scene vor ber iconen Rate ferin Kaufting feine fo beichamende Rolle fvielen. Mue Moth, in die er mafrend feines gangen munder lichen Lebens gerathen mar, batten ibm - Beiben vernufacht, und es mar ting von ibm, bie Rabe benfelben zu meiden. Da er in Rom ale Conifer ant rat, sette er lich in den Ruf eines ertiarten Mein

der din wenig leichtsertigen Faustina, zu seben, wie ein wenig leichtsertigen Faustina, zu seben, wie ein Philosoph wol die Probe bestebe. Während diesser ihr Platons Sympostom erklätte, bemerkte er nicht, taß sie, die mit jeder Unterredung schwer in seinen Augen ward, und ihn unvermerkt in alle Schwärmerei seiner Jugend zurückwarf, einen Plan gegen seine Weischeit entworfen hatte. Es galt zwissen ihr und einer vertrauten Freundin eine große Wette, wie probesest der Weiberbaß und der Platonismus der Philosophem sev. Faustina hatte gewetztet, sie würden es nicht fevn, und — wie sich bier zigt, wenn gleich sein Unschlag bester war als. der Unschein vermuthen läst, — be hatte die Wette gewonnen.

Richt ader blese Scenen sind es, mein verehrtes fer Freund, worauf ich Ihre Ausmertsamteit richa ten wollte. Dieses Wert Wiesands ist sür dentende Leser, wie fast alle Wielandischen Schriften ersodern, in mehr als Einer hinsich wichtig, als der Bersuch der Wingabe, als das lehte Resultat vieler Untersuchungen über rezuligibse Schwarmeret und deren Insammenbang mit Platonisches und nicht Platonischer Liebe, aber and durch die Darlegung der Tendenz des damaligen Ebristlanismus und durch das über Hierarchie und Theotratie überhaupt Gesagte. Es ist in dieser Sim-

fict gewiffermaßen als eine Cortfebung bes Mathe bamon zu betrachten, und aus biefem Grunde babe ich es Ihnen angeführt. Erinnern Sie fich nun noch feiner mertwutdigen Abbandlung iber ben freien Gebraud ber Bernunft in Glaubensfachen, und wenn Sie genau erwogen baben, mas barin porgetragen ift und wie, bann - - bitte ich um Irtheil. Bie einverstanden Sie mit Bieland fern mogen ober nicht, barauf fommt mir nichts an, wol aber barauf, bag Gie eingesteben, ein Mann, ber fo rubig, fo forgfam gepruft bat, bem es beis liger Ernft war, bas Babre von bem Raliden au fdeiben, ber unt aus reiner Gefinnung und Liebe gu ben Menfchen feine Bedanten mittbeilte, und in einem fo wurdigen Cone, bag er nie und nirgenbs aber bas mabrhaft Beilige fic einen Scherz ober Spott erlaubt bat, - ein folder Dann fer mit bem, was auten Meniden ehrmutbig und ber Menfcheit beilig ift. nie frivol umgegangen. Die Borte, die er im Veregrinus feinem Geiftesverwandten In cian in ben Dund legt : "In meinem Leben Dab' ich nie ber Engend, fondern nur ber falfden, ober übertriebenen Anmagungen einer bem Menfchen nicht gegebenen Bollfommenbeit gefvot: tet; jene nenne ich nie Sowarmerei;" biefe Borte find vollig auf ibn felbft anwendbar, und Sie tonnen getroft an ber Engend bie Religion bingufeben.

## XLII. XLIII.

Ge mar am 24. Oftober 4812. ale Mieland in ber Loge Amalia an Beimar eine Borlefung über bas Kortleben im Andenten ber Rachwelt bielt. Darin fagte et : "Bober wiffen wir benn, bag ber fortbaus ernde Beift. ebicon ber Tob bie fichtbaren Raben feis nes Bufammenbanges mit der Ginnenwelt abgefdnitten ju baben icheint, nicht noch burch einen immeren Sinn mit bem Menidengefdlechte, dem er bod ein: mal auf immer angebort, in Berbindung bleibe? Befest aber and, dies ware nicht, fo bliebe boch biefe Art des Lebens nach dem Lode, durch ben Antheil, ben uns ber fortbauernbe Ginfing unferer ebemaligen Ebatigleit. wenigstens bei bem garter und marmer fühlenden und liebenben Theil der Rachwelt vericafft, noch immer ein unendlicher Benug fur ben Bludlichen, ber beffen (wenn auch nur in einzelnen Mugenbliden ) burch ein lebendiges Porgefühl, und zu jeber Beit burch ein leifes bunfles Bemuttfenn in feis nem Innerften theilbaft murbe? Aber auch biefes bei Beite gefest, was ift benn eines jeben, biefes namens murdigen, Menfchen mabre & Leben? Bas verbient biefen fo viel umfaffenden, fo viel bedeutenden Ramen im bochten Ginne?" - Er bantte ben Brubern fur bie, wenige Boden anvor, an feinem achtgiaften Geburtstage ibm überreichte, auf ibn gefclagene, Den &

mange, — wovon hier eine Abzeichung beiliegt, — mit ben Borten: "Ihr ebles Sefchent erhalt in meinen Angen einen unschaftbaren Berth, wenn ich es als ein Unterpfand betrachte, daß ich, auch wenn ich bereinft aus Ihrer Mitte genommen werde, bes Slace, in Ihrer aller liebevollem Andenten fortzuleben, mich mit Gewisheit zu erfreuen habe."

Drei Monate darauf war er nicht mehr unter dem Sterdlichen. In Osmann si abt, einige Stunden von Weimar, welches er als Greis eine Zeit lang befaß, das ihn als einen helteren Weisen, als den zartzlichten Gatten, Bater und Großvater, als den wohle wollendsten, wünschenswürdigsten Nachdar gesehen, wo er aber auch sehr schmerzliche Berluste an der treuen Gattin und einer als Tochter geliebten jungen Frenn-din erfahren hatte, da ruht er nun von seiner rastlosen Thatigseit für das Wahre, Gute und Schöne. Er ruht meben jenen zwei Worangegangenen, und eine dreiselztige Ppramide bezeichnet durch Emblem und Inschrift, wen an jeder Seite das Grad umschließt. Das darauf besindliche Distichon entwarf er selbst.

Gewiß werden Sie es nicht für eine falfche Senstimentalität erklaren, mein verehrtefter Freund, wenn ich Ihnen fage, daß ich auf dieses Denkmal nie ohne ein Gefühl von Wehmuth binbliden kann, welches auch badurch erregt wird, daß ich bedenke, was unfer Wieland von der Rachwelt hoffte. Und auch Sie tonnten jur Bereitlung dieser Hofmung beitragen?

Rein, Sie find 'es fich felbft foulbig, gerecht ju fepul — Ich fuge nichts weiter hingu; nur zwei Selbstbetenutniffe Wielands, die gleichsam wie Stimmen aus feinem Grabe zu betrachen find, theile ich Ihnen noch mit.

"Bas bu von mir zu wiffen verlange, ift bas Gebeimnig ber Ratur, bas unaussprechliche Bort ibret Mofterien, auf benen ein Schiefer liegt, ben noch tein Sterblicher aufgededt bat. Bon Jugend an bemubte ich mich, an diefem unangangbaren Licht eine Defnung au finden. 3d burchforichte alle Meinungen und Gpfteme ber Denter, und es murbe immer buntler um mich ber. Ich überließ mich ber Ginbilbungsfraft, und etfannte gar bald ibre magischen Taufdungen. 3ch batte Angenblide, wo ich fühlte ohne ju glauben, andere, mo ich glaubte ohne ju fuhlen, ungahlige, wo ich feines von beiben bedurfte. 3ch habe nun bas leben binter mir, und will bir fagen wobin ich getommen bin. Die grenzenlofe Ratur, die emige Ordnung und Barmonie ber Dingo, bas, mas biefe Daffe ber un= gleichartigen Erfceinnugen außer mir gufammen balt und in ein unergrundliches Ganges innigit verwebt und vereinigt, und bas, was die unermeiliche Maffe von Empfindungen, Ideen, Erieben und Befinnungen in mir ansammen balt, und in einem fich felbst unerforschlichen 3ch ju Ginem Gangen ju verbinben ftrebt, - alle diefe bellbunteln geiftigen Unfchanungen fallen, wenn ich, tief in mich felbft gefohrt, jebe

berfelben einzeln betracken will, platlich in einauber: bas unenblide Gins verfolingt Ranm und Beit: alles mas mar, was ift, und mas fenn wird, terflieft in ben einzigen Alt eines einzigen ewigen Angenblich. und ich verliere mich batin gleich einem Baffertropfen im uferlofen Diegn. - Aber beib affnen fich meine Ungen wieber, und gludicher Reife finde ich mich wie: ber in meinem angebornen beidrantten Materland. himmel und Etbe: ich febe wieber bas aller: frenende Licht und bie allernabrende Erbe: bie fcbinen Soren mit ihrem wimmelnben Gefolge von Tagen und Stunden tangen wieber um mich ber: bas allgemeine Leben ber-Ratur brangt fic wieder warm au mein Berg, ich webe in allem was webt, und fühle mich in allem mas athmet: Die Phantafie folieft ibre un: fictbare Sauberwelt wieber vor mir auf; bie Unfterb: liden naben nich meinem Geifte, und mit füßem Goan: ern umfaft mich bie Gegenwart bes allgemeinen Genius ber Ratur, bes liebenben, verborgenen MII: naters, oder wie ber beidraufte Ginn ber Sterbli: den ben Unnennbaren tommer nennen mag, und ich bin - mit Ginem Borte, wieber was ich fenn foll, ein Menic, gut und gindlich, und verlauge nichts mehr au fenn als ich fenn fann und foll."

<sup>&</sup>quot;Ich kenne tein anderes Mittel, um mit Aube und frohlichen Erwartungen en den Lod zu denken, bas Scheimuiß bas alten Goltates.

bas Bewuftfenn eines woblgeführten Le ben 8. Das Bewußtfenn, bag man nie Bofes, immer nur bas Gute gewollt und nach Bermbaen getban bat, febt bas Bemuth, vornehmlich in ben letten Stunden bes Lebens, in eine beitre Stiffe, die ich einen Unfang ber Geligfeit, welche uns bie Religion- verspricht, nennen mochte. Ber fich in biefen Angenbliden Gutes bewußt ift, trant ber gangen Ratur Gutes gu. ift obne Rurcht und Gorge fur die Bufunft, und erwartet ge. laffen und getroft was ba fommen wirb. Gine folche Seele fentt fic, wie ein Rind in ben Bufen ber Dutter, mit voller Suverfict in ben School des Unendli: den, und ichlummert bann unvermertt aus einem Leben binaus, worin ffe nie wieber ermachen wird. --Bon allem, mas anten Menfchen gemiß ift, bas Bewiffe fte, bleibt boch immer, bag fie fic nicht betragen tonnen, wenn fie in rubiger Ergebung, und gleich= fam mit gefchloffenen Angen. bis zum letten Atbemaug das Befte boffen."

## XLIV.

# Wieland in Elysium

Lebhafter als je war mir einft in einer Mitternachtoftunde Wieland gegenwartig. Mir war, als fabe ich ibn, gleich feinem Alfonie, . Er lag, bie Sanbe auf fein Berg-

Befaltet, athemios, fein Antlig bleid und bager, Dod chel jeder Bug, und rein, und obne Schmert. Bufallig tam mir bann querft feine Enftreife ins Clofium in die Sand, abfictlich aber griff ic. bann nach feinen Befprachen im Elpfium. iener las ich von feiner Seelenwanderung. "Deine Geele bat da, gerabe wie im Traume, nur einen Augensblid nothig, um einen Weg von mehreren bunbert ober taufend Meilen ju machen. Richte übertrifft bie Leich tiafeit bes Quaff : Rorvers, womit fie, in ber Deis nung, bağ es ihr gewobnlicher fev, befleibet ift. Alle ihre Sinne find ungewöhnlich icharf. Die fremden Gegenflande tommen ihr befannt vor; fie mundert fic uber nichts, glaubt alles fconeller und feichter ju verfteben als in ihrem alltäglichen Buftanbe, ift aleich mit allen portommenden Derfonen auf dem Auf aller Freunde, bie fic nach langer Erennung wiederfeben, u. f. w." ' In biefen las ich von bentmurdigen Abfcalungen, benen bie Reuangetommenen, im Gloffum unterworfen merben, woruber aber Sippias eine gang besondre Meining batte. "Benn fich jeber, fagt er, ju feines gleichen balt, bebarf es teiner Abichalungen. Bas ich in meinem Erbenleben mar, mar ich gang, und bin es barum geblieben. Ich bin nun einmal Bippias, und for tonntet mich bis auf bie lette Sent abibalen ich wurde boch nicht Agathon werben." Bu anderer Beit urben mich bie wichtigen Probleme, welche baburd.

jur Sprache gedracht werden, am meistete beschäftigt baben; biesmal tonnte meine Phantasse sich nicht von ber Seelen-Reise und von Elpssum losreisen; Wie-land aber war felbst Ursache, das mir unaufborlich Alonstocks Worte in den Sinn tamen:

- - Elpfium ift nicht,

Roch die Richter am nächtlichen Strom. Das maren mir Bilber

Schwacher, irrender Buge. Dort richtet ein anderer Richter.

Leuchten andere Sonnen, ale bie in Elpffume Thale.

Den Eraum des Wachenden sehte die aufgeregte Seele fort, als mit endlich der Schlaf gesommen war, und weil der Traum keine bloße Traumerei enthielt, so will ich ibn noch eradblen.

Ich war felbst in Elpsium, und borte, daß Mertur zu mehreren Umstehenden fagte: "Es gibt freiilich gar zu viele Wege aus jener Welt in die andre, und
mein Amt als Psphopompos beschäftigt mich
faum mehr. heute aber muß ich etwas Außerordentliches thun, benn es gilt einen Mann, der mein Andensen unter einer ansehulichen Razion viele Jahre
lang in Ehren erhalten hat. Da ich es ihm mit meluem Beutel nicht eben besonders gelohnt habe, so will
ich heute zu seiner Belohnung meinen Stad gebrauchen,
benn ich weiß, es wird ihm Vergnügen machen, durch
unser Elpsium wenigstens den Durchgang zu nehmen
mab Ench beisammen anzutreffen. Swar ist er nicht in

Griedenkund geboren, aber zum weutssten ein halber Brieche, der mit Euch vielleicht am meisten gelebt bat, und der deshalb auch schon ein recht guter Betannter von Euch ist. Ich bosse baber, daß es auch Euch angeinehm seyn wird, ihn zu sehen. Der Mann ist Wie-land." — "Das freut mich!" sagten Hora; und Luzian wie aus Einem Munde. "Sieh da, mein treuester Verehrer." sagte Sofrates; Aristippsab auf Praton din; dieser lächelte, wie einer, dem etwas von einer nahen lieberraschung des Andernabuet.

. Die Gerachte maffen fic in Elpfinm febr fonell nerbreiten. benn nicht lange, fo feinen Tenop bon und Euripibes, Ariftophanes und Menan: ber, Glofrated und Cicero von veridiebenen Seiten beran, und noch mehrere Civfier folgten, web de alfe ben neven Antonanling begrüßen moliten. "Ich bin breierig, fagte Gicero, nad wem et anetft fragen with, benn fold eine Krage entidelbet über bas grobere Intereffe, bas man unter Bielem für Ginen bat." - "Und ift am Ende fo gut ale bas Reufter des Momne wer ber Bruft." ermieberte lactlib Luxian: "Wenn er mid nicht inerft auffnot, nabm Ariko= nbanes bas Bort. fo bat er Unrecht, benn ich babe ibm während feines Lebens ant metften gu fchaffen gemadt, felbft mit ber Matonifden Liebe: benn batte Blaton mid nicht in fein Gumpofion eingeführt, wer weiß, ob feine Roth bamit fo graf geworben ware. Ich bin begierig auf bie Abitbalungen, bie es ba geben

mirb."— Platon fah ernft, und schwieg. Eurispide 8, ber auch jest noch, wie es schien, feenische Anordnungen gern hatte, that den Barfchlag, das man den Andonmling gleich bei seinem Austritt aus dem Nachen freundlich empfangen möge, und das, fügte er hingu, werde wol am besten durch Sofrates und Luzian geschen, denn in der Mitte zwischen diesen beiben sep ja sein eigentlicher Plat gewesen.

- Raum getban, fab man ben Borichlag auch febon ausgeführt. Der nene Anfommling mar zu befannt in Elvflum, ale bag ibn etwas batte befremben tonnen, aber es freuete ibn berglich, pon biefen beiben empfangen an werden. Als fie ibn in ibre Mitte genommen , fagte er ladelnb : " Grouie bier , Spott-ba, Berftand ju beiden Geiten, nach ber Beisbeit por. warts : ja, fo wollte ich ed. Man fceint hier gu mife fen , was ich wollte ; boet oben tonnten fic bie lente nicht in mid finden; ich babe mich aber fets mit End getroftet. Rur gulent murbe mir's ein menig an gra. Da batte eine große Ungabl von Menfchen eine mnm. berliche Arantheit befallen, in welcher fie ben Dez. ftanb nicht leiben fonnten. Tronie und Spott nicht verfteben, ober, wenn man fie verftebt, nicht leiden . fonnen, bas begreift fich, aber ben Berftanb. - ben Werftand! - "gablteft bu mol, fiel ibm gugtan ein, in Deiner letten Beit ba oben eine Abnabme bes Bebachtniffes?" - Wieland fab ibn an, lacheite bann , und fagte : " Du bift, wie ich merte, noch immer der Alte; wenn aber diese Arantheit nicht ganz, nen war, so waren es wenigstens die Symptome derfelben. — "Ich habe davon gebort, sagte Softwtes, und ich verspreche Dir einige Lust davon, wenn ich nächstens einen von euern neuen Sophisten in die Frage nehme. Lassen wir aber diese, und wende du deinen Blic; dort sieht du Gesellschaft, die dir angenehm seyn wird. Wen von allen wunscheft du wol zwest zu sprechen? "Ohne sich nur einen Augenblick zu bestennen, antwortete Wieland:

#### - Platon! -

Biaton fand eben abgefonbert von ben übrigen, pur Theano, des Dothagoras bobe Gattin, war in feiner Rabe. Ais iene nun fic biefen genabert batten, redete Micland Blaton alfo an: "Cobn bee Arifton! Ronnen Borftellungsarten und Sprothefen uns treunen. ba Babrbeit bas giel unfere Forfchens, und Den. fdenmobl der Gegenstand unfrer Thatigleit mar ?" - "Beurtheile. fprad Dlaton, bas bier nicht nach bem Dort. Die follte ich von Dir mich wenden, bet lich nie von mir loereiften fonnte, und ber feinen ans bern Rampf im Leben zu befteben bette als ben, nicht gang feft an mir balten gu tonnen? Dich aber baft bu nie bestritten." - "Darin, etwieberte Bleland, frift Du, ober bift nicht recht berichtet, ober es mus fest zu Abschälungen mit mir fommen." - "Wegen beren, fagte Blaten mit einem faum mertiiden 26deln, barfft On bid nur beffen erinnern, mas Du

felbft ben Sippias baft fagen laffen." - "Das, entgegnete Bieland, ift's ja eben. 3war erinnere ich mich mol. baf ich banptfachlich jene Afterphilosophie befritt. Die unter bem Souse ber ehrwurdigen Damen eines hermes Erismegiftos, Borogfter, Orpheus, Dothagoras und bes Deinigen in einer wiffenicaftliden Korm felbit gute Ropfe verblendete, an einer Beit, mo biefe poetifche art von Obilofopbie einer andern batte Play machen follen, welche, mit nen erfundnen Merkzengen bemaffnet, fic gleichfam neue Sinne zu vericaffen und bamit bie großten Schwierigfeiten ju überfeigen gewußt batte, die ehmals jebem entgegen ftanden, ber mit ber Kadel ber Beobachtung ins Innere ber Natur einzubringen versuchte. 3ch bestritt eine bezaus berte Belt um ber naturliden willen, und jene nur, wegen ber bamit verbundenen thenrgifden Somarmerei und ber ekstatischen und oft nympholeptischen Que ftanbe, in die fie verfeste." - "Damit, jagte Dlaton, bestritteft Du, mas größtentheils nicht Dein war, und ich felbit nicht fur das Meinige ausgegeben batte, ober mas ich nur barum poetifch gefagt batte, weil ich es nicht anders fenen tonnte." - . 3d babe aber auch gar manche beiner Meinungen bestritten." - "Meiner Meinungen; warum nict? Dic aber baft Du nie bestritten, und barum bet mich auch mein Abnungeffun nicht barin getaufct, bas ich es fenn marbe, nach welchem Du querft bier fragteft. 2Bol baft Du bir gumeilen eingebilbet, bag bu mit Aris

ft ipp ausreichen marbeft, aber Ariftipp mirb Dir felbft fagen, baf Du ibm gar mandes von Blaton gelieben baft. 3ch leugne nicht, bag ihr in enrer Belt bie Aris flippe febr nothig babt, und ich maniche ibr beren mebr noch als fie bat, fo wie für ihre irbifche Birthichaft recht viel Berftand, ben und traun! ber große Belt= nrheber nicht umfonft gegeben bat - " - " Gott fer Dunt! fagte Wieland, bag ich bies ans Blatons Munde bore, benn bort bat mir ber Berftand orbentlich einen bofen Ruf gemacht. " - Plat on lachelte, fuhr aber ernft fort: "Da ihr nun aber nicht emig bort bleiben tonnt, fo - tamft Du ftete ju mir gurud. In Ginem bliebft Du bir treu, wie ich, bag man im bortigen Leben bas Gute und Schone an erffreben habe; in anbern baft Du bie Mamen veranbert, nicht bie Cache. Batteft Du bir fruber paradiffice 'Un foulbemel: ten gebichtet, fo fucteft Du biefe fpaterbin bei ben. Rindern ber Ratur: Du foriebft feine Briefe ber Berftorbenen an ibre binterlaffenen Greunde mebr, aber Gefprace im Clufium: aebrauchteft nicht mehr Platonifche Rebensarten fur Pfalmen und fdriebit feine Gympathien, abet Deine Sympathie mit ber gangen Natur führte Dich jum Urheber berfelben, und bein Schwanengefang mat ein Pfalm auf bie Gottheit, ber um fo fconer war, ba ihm Dein reines Leben entfprac. Du borft, baf Platon Dich beffer tennt als die Welt Dich tannte. "us einem schwarmerischen Auhanger von mir glaub-

teft On mein Segner geworden ju fevn, warft aber ein befferer Platonifer als Diele, die fic nach meis nem Namen nennen. Bad mir bas Beiligfte fur bie Menichheit mar, bas war es aud Dir, und Du tamit anr Anertennung beffelben auf bemfelben Bege wie - id. - burd Dein Gemuth. Betleugnet von mir baft Du nur, mas nicht Mein war, und Du baft mobl baran gethan, benn biefes bat der Menicheit wenig gefrommt, und ich fann bem Britalter nicht Glud muniden, meldes lieber meine Phantaffen als meine Dbis lofonhie. lauter Gemuth obne Deinen Berftand mill. emig von bem Sochften fcmast und baffelbe nicht flat benten maa. - Ueber bies alles fprechen wir jedoch am beften bann, wenn bu erft neue Erfabrungen ge= macht haft; ich wollte Dich nur überzengen, daß Blaton Did von herzen willfommen beißt."

1-

Da nabte Ariftophanes mit der Krage, wie es benn nun aber um seine Platonische Liebe stebe? Niemand gab Antwort, aber The ano. — die sich mir in demselben Augenblite in die Gottin der Weisbeit selbst zu verwandeln schien, — trat hervor, nahm den Lorebeerfranz, dies Zeichen mehr des Schwerzes als der Luft, von seinem Haupte, schmidte dasselbe mit einem andern vom reinsten Glanze, und sagte: den Kranz der Unsterblichseit empfange von den Pythagorischen Franen! — Wieland ftand wie in eine tiefe Erinnerung verloren, sagte still vor sich din

Du felift, o Engend, bu bidfte Sife Der Menidenfeele, was bift du als Liebe, Du Gott in mas!

De reichte Platen ibm foweigend die fand, und Bieland fant an feine Bruft.

Anhang XLV. Píphc.

Die Ertlärung biefes Aupfers jum 42. Banbe ift G. 8 F. enthalten, aber aus Berfehen mit teiner Biffer bezeichnet morben.

### **XLVL**

(Aupfer ju Band 26.).

Abnig Seinrich II. von England, vermählt mit Stiner, ber vormaligen Gemablin Andwigs VIL von Grantreich, einer berrichfüchtigen Fran von unbändigem Ebaratter, liebte die foone Rosamunde, die, nach



